

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





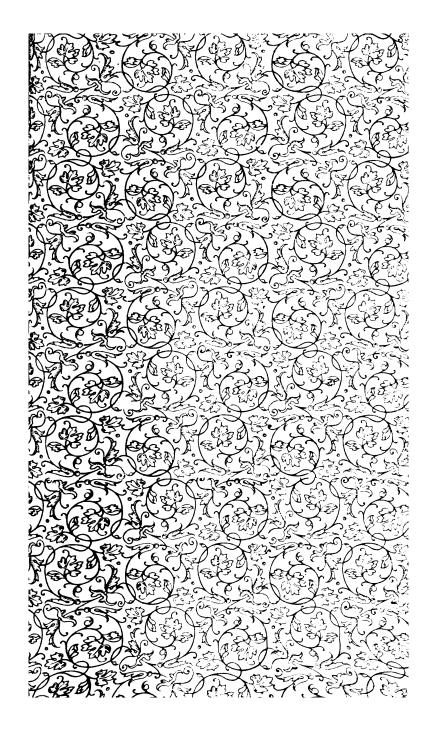

830H **V56** 

.

.

.

.

•

## Versuch

eines bremisch niedersächsischen

# Wörferbuchs

worin `

7442

nicht nur die in und um Bremen,

sondern auch

fast in ganz Niedersachsen

gebräuchliche eigenthümliche Munds

nebst

den schon veralteten-Wörtern und Redenkarter in hremischen Gesehen, Urkunden, und Diplomen, gesammelt,

jugleich auch nach einer behutsamen Sprachforschung, aus Vergleichung alter und neuer verwandter Dialette, erklätzt find :

berausgegeben von der bremischen deutschen Gesellschaft.

V. und letter Theil. T - Z.

Bremen, verlegts Georg Ludewig Forster, 1771.

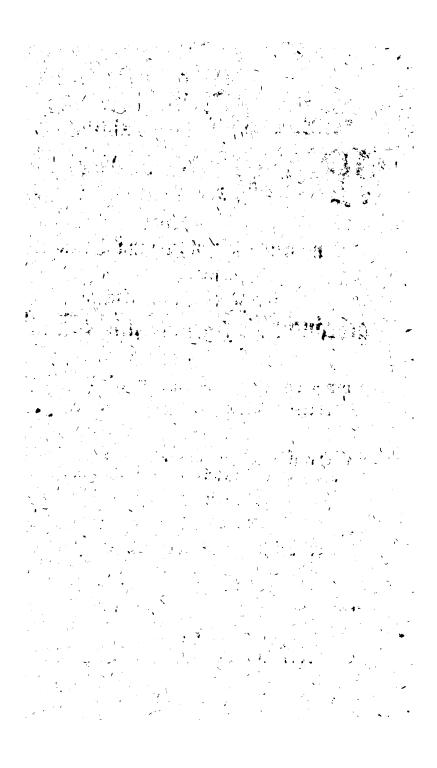

### Fortsetzung des Verzeichnisses

derer Freunde und Gonner,

welche auf bas

bremisch = niedersächsische

# Wörterbuch

voraus bezahlet haben.

gerr Diedgrich Daniel Claver in Bremen. Herr hermann Conrad Owerhagen in Bremen.

herr Afbert Dwerhagen in Bremen.

herr Senator Bilbemeifter in Bremen.

herr Doctor Augustinus henmann in Bremen.

herr henrich hoff ham in Bremen.

herr Wilhelmus Fridericus hombergt ju Bach, Wis

Serr Paftor Sonng in Langforden, Amts Bechte.

Berr von Robnen in Freisdorfermublen.

Herr Christian Lagemann in Bremen.

Serr Juftig : Burgermeifter Rathert in Minden

Berr Stadt : Bogt Renner in Bremen.

herr Johann Chriftoph Schroder in Bremen.

herr C. Wenthin in Emben.

Herr Meltermann Wichelhausen in Bremen.

Herr Paffor Wilhelmi feel. in Copenhagen.



### Т.

toh. E. tough. H. taey. Im Schottis schen teuch. Hamb. tage, Osnabr. tau. Es stammet muthmaßlich ab, oder ist das Stamms wort selbst, von teen und tanen, ziehen, dehnen. Een taa Leven: eine harte Natur, die schwer zu tödten ist. Einen solchen Menschen nennen die Hollander Taaiaard, gleichsam von zäher Urt. De Katten sunt tae: die Kahen können vieles aushalten, sterben nicht leicht. Lae Weden: zähe, diegsame Weiden.

Ta-bask, Ta-bastig, adj. und adv. von zäher Nastur, das viel aus stehen kann. Von hask, rauh, hart, und Bast, Baumrinde, welche gemeinige lich zähe ist. In Osnabrück taubestig. De istas bask: er ist von harter Natur.

TABBERT,

TABBERT, ein jest aus der Mode gekommenes, lan: ges, mit vielen Falten verfebenes, und jum festli: chen Staat Dienendes Frauenkleid. In den alter ften Zeiten mar es auch ein Mannesfleid, welches nach schleppte und gegurtet wurde. S. Frisch im Worterbuche unter Cappert. Mus der Allaes meinheit des Mamens zu schlieffen muß Diefe Rieis bertracht in Europa ziemlich allgemein gewesen fenn: wiewol nicht ju zweifeln ift, daß ein Tab, bert, nach der Berichiedenheit der Lander und der Beiten, nicht auch eine verschiedene Form gehabt habe. Leibn. in Celt. Tabar, ein langes Rleid, toga, tunica. E. Tabard, Taberd. Tabbaerd. Stal. Tabarro. In einem alten Vocabul. von 1482, Tapphart. Lat. barb, tabardum, tabardium. Man braucht bief Bort bier im gemeinen Reben, im Scherz oder Spott, annoch für eine jede meibliche Sonntagekleidung. Se het oren besten Tabbert an: sie ist in ib-Enem wat up den rem beften Sonntagspuße. Tabbert geven: einen prügeln, ben Pelz flo: pfen: it. einem berbe bie Wahrheit fagen, auss filzen.

TABULATUR. So nannten ehemahls die Meister:
Sanger ihre Regeln und Lehrsabe, nach welchen
sie ihre Gesange versertigen und absingen mußten.
S. Joh. Christ. Wagenseil von den Meister:
Singern, Utorf 1697. Beym Frisch hat dieß Wort noch eine andere Bedeutung: namlich,
Buchstaben, welche vor diesem unter einander ges
schrieben waren, alle 4 Stimmen auf dem Clas
vier

vier zu fpielen : Buchftaben anftatt Noten geschrieben. Wir sagen noch : he singt na'r Sabulatur: er fingt richtig und funftmaffig. Dat geit na'r Tabulatur: das gehet nach der bestimmten Ordnung. Iht moot bi em all na'r Tabulatur wefen: es muß ben ibm alles nach eie ner angftlichen Ordnung geben.

TACHE, im Sannov. eine Bundin, Zauche, Buche. Ist. Tilk. Es tommt überein mit bem E. Dog. ein Hund.

Tachentigste, achtigste. TACHENTIG, addig. Go reden auch die Bollander.

TACHNED. Getachned. G. unter TEKEN.

TACHTEL, ein Schlag, eine Ohrfeige. burg. R.

TAPEL, 1.) in allen Bedeutungen, wie bas Soch deutsche.

2.) Insonderheit beißt bier in Bremen alfo die fo ges - nannte alte Cenbragt, ober ber Bertrag zwischen bem Rath und der Burgerschaft, vom 3. 1433, welche noch die Rraft eines Gesekes bat. Sie beißt darum fo, weil fie ju der Zeit auf Tafeln ge-Schrieben, und offentlich ausgestellet mar : wie vor Zeiten mit mehrern Gefeken und oberfeitlis chen Berordnungen ju geschehen pflegte. unde Book holden beißt demnach, obgedachte Tafel, nebst der nenen Gendragt vom 3. 1534, und den Statuten ber Stadt, welche burch Boof verftanden werden, halten, oder fich darnach riche ten. Dazu muß fich ein jeder Burger, in bem Burgereide, verbindlich machen, wenn er ichmos ret: Wor if Uprohr — jegen buffe gube Stadt erfahre, will if dem Rade truplifen vormelden, und holden Tafeln und Boof mit der Nipen upgerichteden Gendracht, alse de de Rad und ganze Meenheit beswaren hebben.

Tafeln, 1.) tafeln, tabulare.

2.) an der Tafel sigen, ben der Mahlzeit senn. Lange tafeln: lange ben Tische senn. S.

Af tafeln, von der Mabizeit auf fleben. Hei ji nognig af tafelt? habt ihr noch nicht abgegessen?

Tafel-beer, Kofent, dunnes Bier, welches über Tie sche getrunken wird. Du arme Lafel beer, wo gorest du aver dine Magt! sagt man im Spott von dunnem Bier, welches stark garet und schäumet: it. von einem armseligen Pralet, qui vanas exercet sine virtute minas.

Tafel - disk, ein Rechentisch, mit einer eingefaßten Schiefertafel.

Tafel-tug, Tischjeug. So auch Tafel-laken, Tische such u. a. an.

TAAG. G. TAA.

TAGEL, ein geflochtener Prügel von Riemen ober Stricken: ein Ende vom Strick zum Prügeln. R. Das U. S. Tægl: E. Tail: beym lazius Ssagle: Hochd, Zagel, Zahl, bedeuten alle eis nen Schwanz. Isl. Tagl, ein Pferdeschwanz. In Cod. Arg. Tagl, das Haupthaar. Mit der Zeit mag es einen zusammen geflochtenen Haars zopf bedeutet haben: welches dan mit unserm Las gel ziemlich überein kommt. Unterdessen scheint Lagel mit Lau und Lakel, ein Schiffeil, vers wandt

wandt zu sein ; von welchem es in der Bedeutung nur, wie ein Theil vom Ganzen, unterschieden ist. De Tagel fumt to'r Dragt: die Sache komme zum Zweck, zur Aussührung. Hier scheint Tagel für Tau zu stehen.

Tageln, Af tageln, Dör tageln, mit einem folchen Prügel schlagen, abschmieren, burchprügeln. R.

TAGEN. G. unter TEEN, gieben.

TAITE, ober Teite, Bater. Im Hannov. bern Gegenden Latte. Frief. Teite. E. Dad. Datide. Span. Taita. Lat. Tata. Or. 757-Celt. Dad, Tad. Ben den Turfen Ata, Tada. Im Cimbrifchen und Gothischen Atta, Aetha, Aite: daber atten, jeugen, generare, Aetland, Attland, Baterland. Wend. Eyda, Bater. Die Wallifer nennen den Grofva: ter Taid, die alten Friesen Ate. S. Jun. Etym. Angl. v. Dad: und Dreners Samntl. vermischter Abhandl. 2 Th. 683 S.

Täke. S. Teke (1).

TAKEL, 1.) Schifsseile, das Tauwerk auf einem Schiffe: rudentes. E. Tackle. H. Takel. Dan. Tackel. R.

2.) Demnächst wird dies Wort, mit Anspielung auf die Ausrüstung eines Schiffes, als wozu vorsnemlich Takel gehören, sür eine jede Ausrüstung genommen. Amts : Rolle der Goldschmiede in Vremen: Hierna hebbe wy willköret, dat de niesten schölen Schutten wesen, und schölen tügen ohre egene Takele, dat dartho höret : nächstdem haben wir beliebet, daß die jüngsten A 3

(Amtsmeister) Schützen senn, und ihre Ausrubstung, die dazu gehöret, sich selbst anschaffen soblen.

- 3.) der Anhang ben einer Sache ober Person: eine verwirrte Gesellschaft verschiedener keute: verwiktelte Umstände einer Sache: ein Hausen kumpens gesindel, auch überhaupt, der Pobel. If weet van dem ganzen Takel nikk: ich weiß von dem verwirrten, oder verwickelten Handel nichts. Dat ist man Takel: das ist nur schlechtes Gesindel.
- Takeln, 1.) ein Schiff mit Tauwerk versehen, die Schiffseile in Ordnung bringen: navem instruere armamentis. Engl. tackle. Die zusammens gesehten af takeln, die Takel aus dem Schiffe nehmen und verwahren, daß sie nicht verderben: betakeln, to takeln, und up takeln, ein Schiff mit Takel versehen, ausrusken: sind Zeitwörter ben dem Schiffwesen, welche auch von den Hocht deutschen übernommen sind.
  - 2.) juruften, Borbereitung machen. De takelt lange to: er ruftet lange ju: er nimmt viele Zeit jur Borbereitung: er braucht viele Zeit fich ju entschliessen.
  - 3.) Stricke oder Faben verwickeln, verwirren. Si motet dat nig takeln: ihr mußt das nicht verz wickeln. In een ander takeln: in einander schlingen und verwickeln.

Vertakeln, verwickeln, Faben in Unordnung bringen. Bertakeld Gaarn: verwickeltes Garn.

Takelije, 1.) das Auftakeln.

2.) Die Schifffeile, bas Tauwert felbft.

3.) Verwirrung, verwickelter Handel. Wat geit mi be Takelije an? was bekummere ich mich um ben verwirrten Handel?

Getakel bort man juweilen, fur Pobel; schlechtes Bolf.

Takel-pakk, daffelbe.

Takel-tau, und Takel-tug. 1.) Schifffeile.

2. ) ein Saufe ichlechtes Bolts.

Takel-wark, Schifffeile.

Täkelimen. S. unter Liem.

TARELN, Betakeln, besteden, besudeln. Im Jannov.

- TAKK, 1.) ein Zacke, und überhaupt alles, was spizzig ist: cuspis. Schwed. Tagg. Jel. Taggar, Jacken, cuspides. E. Tack, ein Steft, kleiner Nagel: Eelt. Tach (daher tacka, an heften, mit Nägeln befestigen, und das Fr. attacher): Irl. Taca und Tacoid. Im Alt Engl. Tackle, und Takell, spisige Wassen: Cambr. Tackle, und Takell, spisige Wassen: Cambr. Tackl, Taccl, ein Pseil. S. Junii Etym. v. Tack, et Tackle. Wachter leitet das hoche deutsche Zack her vom A. S. stican, stechen. Wir sind im Gegentheil geneigter, Takk als das Stammwort von Stakke, und stefen, stechen, anzusehen, wie schon unter diesen Wörtern bemer: ket ist.
  - 2.) Besonders brauchen wir dieß Wort von den En: den am Sirschgeweiße.

3.) ein Mft, Zweig. S. Tack.

Takkel, Täkel, das Verkleinerungswort von Takk. Ist takel, Siszapken, Sonst auch Is-hekel.

Takken,

Takken, nom. plur. die Geschwulste an der Guldenas der, hæmorrhoides. Benm R. Lagnen.

Takkig, jackig: it. aftig, was viele Rebenafte bat. Takke - busk, Aefte mit ben feinen Reifern, Bufche

wert, so von ben Baumen gehauen ift: ramalia.

TAAL, der Wurm am Finger. Im Hannov. Wir fagen in Bremen Aak.

TAAL, 1.) Zahl, numerus. E. Tale. Ist. Tal.
Dan. und Schw. Taal, Tall. Dieß scheint die erste Bedeutung des Worts zu senn. Wir sagen aber jest häusiger Tall, welches gleich besonders solgt, Tele ist es geschrieben in einer Urfunde in Wogts monum: ined. T. II. p. 180. vor vof Bremer Mark, als se to Bremen vor der Wesselele an Tele unde Munte genge unde geve sint. Es scheint hier aber mehr den innerlichen Wehrt, als die Zahl zu bedeuten.

2.) Sprache, lingua, fermo. H. und Schwed.
Taal. Isl. Thula: von tala, reden: Tulkr,
H. Tolk, Dollmerscher. S. das bald solgende
Tellen. Sensus a serie numerorum ad seriem
verborum translatus, sagt Hr. Wachter in Zal.

3.) Rede, Erzählung, Machricht. E. Tale, ein Mahrchen, Erzählung: Talk, ein Geschwäß. Man het'r nig Taal nog Tefen van: man hat weder mandlichen noch schriftlichen Beweis davon. So fagt man auch von einer Verson, von welcher man nicht die geringste Nachricht, weder mundlich noch durch Briefe einziehen kann: man weet nig Taal nog Tefen van em.

4) Ale ein Gerichtswort hieß Tagl auch vor Zeiten . nicht

nicht nur die Klage, sondern auch die Antwort auf die Klage. Ostfr. Landr. 1 B. 60 Kap. by twyer Tale dedingen: nach Klage und Antwort gerichtlich versähren. Und 67 Kap. De Richster moet hier vef woll anmercken na Tael und Antwort 2c. Auch muß hier der Richter nach eingebrachter Klage und Antwort wohl beobachten ic.

- Tall, 1.) Zahl, numerus, computus. In plur. Talle und Tale. S. TAAL in der iten Bedeux tung. Nien Ende nog Tall finden: kein Ens be finden.
  - 2.) Theil, Portion, quota divisionis. Und so fceint Deel, Theil, felbst von Tall abzustammen. Arve tall, Erb Portion.
  - 3.) eine aufgegebene Arbeit, die einer in beschränkter Zeit sertig machen muß: besonders, was man den Kindern aufgibt: eigentlich eine Arbeit, wor ben gezählet werden muß, z. E. benm Strumpfs stricken, wo man die Maschen und Gange zählet: pensum. Man-braucht es demnächst auch von einer solchen Arbeit, woben eben nicht gezählet wird. Sinen Tall vardig maken: die einges setzt Arbeit zu Ende bringen. If hebbe minen Tall nog nig! ich habe die mir ausgegebene Arv beit, mein Tagewert, noch nicht vollendet.
    - 4.) die Ordnung, so unter Personen und Sachen muß gehalten werden: insonderheit, die Grade der Blutverwandschaft. Na Hovet tall arven: secundum capita succedere. Cod. Jur. Lubec. Art. 100. Is ber Erven like vele, se nes

men bes erves like vele. Is dat er mer is an ene half, ben in ander half, so nemen se dat erve na Hovet tale, to unser Stades Rechte. Script. Brunsv. T. III. p. 455. na Wisbelde tal: wie die Weichbild nach der Ordnung gehen. Hieher gehöret Maage tall und Sibetall, welche in den Buchstaben M und S nachzusehen sind.

5.) die Höhe, länge. Celt. tal, E. tall, hoch.
S. Wachter in Alt. Daher findet man noch
Manns, tall, Mannes länge. Oftfr. Deich,
und Sphl: Recht I Kap. S. 15. War och ein
Kolck in den Onck breckt, als ein Mannstall
deep 2c. Man vermenge es nicht mit dem bald
folgenden Mann, tall.

Antall, 1.) Unzahl.

2.) Es heißt auch so viel, als Andeel, Antheil, der Theil vom Ganzen, so einem zukommt: portio, quota divisionis. Stat. 12. So we sinen Antall Gudes en weg gifft, unde starvet, so we syn Antall up boret, de schall des doden Graff bekostigen: wenn jemand seinen Antheil Guter, oder seinen Erbtheil verschenket, und darnach stirbt, so soll derjenige, welcher ihn empfängt, dem Verstorbenen die Begrädnis aus richten. Stat. Verd. 172. Dat Wehrgelt scholden de Frouwe und de Kinder like delen na Antalle, alse sick dat geborede.

Getall, Anjahl. In groter Getall: jahlreich, in groffer Menge. R. A. S. Getæl, Getale. H. Getal.

Mann-tall, 1.) eine Ungahl Leute, befonders wehr: bafter

bafter Manner. In einer Bereinigung ber Stabe te Magdeburg und Salle, vom J. 1324: Mans lit (aufammen gezogen malt, ein jeder) scal of deme anderen fomen mit siner bescebener Mantale up fines folves Roft. Go findet man auch in ben Dokumenten : Da Mantale. nach Proportion der Babl, ober nach der Bielheit der Ropfe; namlich, wenn eine Gintheilung auf einen feben gemacht wird. In einer Berbindung bes Ron. Magnus in Schweben und feines Sohns Saguin mit ben Sanfeftabten wiber Dannemart; vom 3. 1361 beißt es : ben Bromen schole mp mit den Steden unde ze mit uns rekenen undeupboren na Mantalen: diese Bortheile fol Ien wir mit ben Stadten, und fie mit uns rechnen und geniessen nach Proportion der Ungabi. auch Haltaus unter Mann-zal.

2.) Die Musterung einer Mannschaft, Revue. Es wird nicht nur von Soldaten, sondern auch ben andern Gelegenheiten gebraucht, z. B.-wenn der Schulz oder Vogt die Dorsschaft zusammen bringt, einen jeden mit Namen aufruft und sonach zählet, ob sie alle gegenwärtig sind, und ihnen Besehle gibt. Dieß heißt eigentlich Mann tall holden. Nächst dem will diese Redensart im gemeinen Gesbrauch auch sagen: gute Mannzucht und Ordnung halten: eine solche Obacht auf seine Untergebene haben, daß sich keiner den Augen des Aussehers entziehen und Unordnung anfangen könne. Mannstall under den Kindern holden: die Kinder in Ordnung und Respekt halten.

Wark-

Mark-tall, bie Proportion, das Maaß der Zeit und anderer Umstände im Austheilen: die Eineheilung: rata portio. S. Frisch im Worterb.. 1. Ih. 647 S. und Haltaus v. Mark-zal. Es scheint von Mark, so seen es eine Geldsorte bedeutet, her zu kommen. Vergl. Mark Marklik, unter Mark. Cod. jur. Lubec. Art. 88. So war Lude sint an Waternot, unde er Gut werpet, dat Gut mot dat Schip, unde de Lude, de dar Gut hebben in deme Schepe, na Marktale gelden, nademe also jewelik Gut mochte gelden in der Havene, dar se to dachsten.

Talen, Betalen, Uut talen, jablen, bezahlen, aus

Tall-hake, im benachbarten Frieslande, ein Hake an einer langen Stange, womit eine Tiefe gereinigt wird. Bon Tall, Hohe, Lange: tal, hoch, lang. S. Tall in der zeen Bedeut.

Tall-haspel. S. unter HASPEL.

Tall-holt, und Tell-holt, nennen wir hier eine gewisse Gattung Brennholz, welches die Weser herunter gebracht und zahlweise verlauft wird. Sinige meinen, es hiesse Telleholt, anstatt Telge holt, weil es dunnes Holz von den Aesten ift.

Tellen, 1.) jablen, numerare. A. S. talan, und telan, tellan. E. tell. H. tellen. Isl. tella. Schw. tælia. Dan. telle. Die jusammen gesetzten Zeitwörter, wie auch die mehresten Abstammenden, kommen mit den hochdeutschen von zählen mehrentheils überein: als, aftellen,

abzählen; aver tellen, über zählen: to tellen, ju zählen: up tellen, auf zählen zc. Die den Miedersachsen eigen find, folgen hierunter.

2.) schwäßen, plaudern, ausplaudern. A. S. talian, und tollan. E. tell, und talk, reden, plaudern, erzählen. Alt Engl. tale, Mäßelein erzählen. Frist und Alt Flandr. tellen, erzählen. Ist. tala, reden: thylia, plaudern: Alt Holl. taelen. Hieher gehöret auch das A. S. tælan, asterreden. In einigen hochdeutschen Dialesten talen, tallen, dallen, laus pisch reden, scherzen: erzehlen, narrare,

Hr. Strodm. in seinem Idiot. Osnabr. legt diesem Worte noch eine Bebeutung ben, namlich erzeut gen, gignere; welches wir Niedersachsen mit eit nem einfachen I aussprechen, telen. Ohne Zweiselfel sind auch in Osnabruck tellen und telen verschies dene Zeitwörter. Es kann aber senn, daß daselbst die gemeine Aussprache den Unterscheid nicht so kennbar macht, wie ben uns.

Na teilen, wieder fagen mas man hort und fiehet, aus der Schule schwäßen, ausplaudern, übertragen, Stees im gehässigen Sinn.

Vertellen, 1.) fif vertellen, fich vergablen, fich im Zahlen irren.

2.) erzählen: gleichsam vor tellen, vorzählen, vor erzählen. Die Hollander haben es auch.

Verteller, der etwas ergabit.

Vertollel, Erzählung: mehrentheils aber ein Mabte chen, das nicht viel zu bebeuten hat.

Vertellung, Das Erjählen, Die Erjählung.

Bonen-

Bonen-teller, und

Gorte-teller, sind Schimpfnamen eines Mannes, wels cher sich um die Haushaltung, insonderheit um die Kuche, mehr bekummert, als es einem Manne geziemet: ein karger und filziger Haushalter.

Tell - füst, ein Plaudermaul, ein Klaffer, der alles überträgt und wieder erzählet. E. Tell - tale. Bon der Endung fuft f. im Buchstaben F.

Tell-holt. S. oben Tall-holt.

TALG, Unschlitt, sebum. E. Tallow. H. Talk. Fries. und Schw. Talg. Dan. Talge.

Talgen, 1.) Schmeer oder Talg im leibe haben und ausliefern, wie ein geschlachteter setter Ochs. De Osse talget nig good: der Ochs liefert nicht viel Talg aus. R.

2.) Talg oder Fett setzen, seist machen. Von einer Speise, welche zwar den Bauch füllet, aber nicht viele Nahrung gibt, sagen wir: Dat will wol halgen, averst nig talgen.

Betalgen, betrugen, mit glatten Worten schmieren: gleichsam, mit Talg überstreichen. In Hamb. R. A. S. telgan, beschmieren.

Talgig, voll Talg, mit Talg beschmieret, nach Talg schmeckend, bem Talg abnlich, was leicht gerinnet und hart wird wie Talg.

Talg-lecht, eine Unschlittlerze. De sut uut, as een Salgelecht: er stebet blag und mager aus, als ein Schwindsuchtiger.

TALJE, 1.) Die Leibesgestalt, Der Wuchs. Biele leicht von Lall, Die Lange, Sobe. Wir konnen

es aber auch aus dem Franz. taille abernommen haben.

2.) ber Schnitt bes Rleibes.

TALJE, eine Blockrolle. Talje-reep, ein Seit, mittelst dessen man aufwindet, um etwas aus dem Schiffe oder in das Schiff zu setzen. Es ist auch. Hollandisch.

TAALKE, 1.) eine Doble, eine Urt kleiner Kraben, monedula. Wegen ihres schwaßhaften Ges schreies: von Taal, Sprache, Rede: E. Talk,

Geschwäß.

2.) eine Schwäßerinn, alberne Tandlerinn. R. Bergl. Tauelke. Wie dieses Wort so viel heist sen könne als Abelheit oder Aalke, das lassen wir den Herrn Strodm. verantworten. S. dessen Id. Osnabr. Ene olde Taalke: eine alte Plaux dertasche. Ene Buur, taalke: eine Frauenss Person oder ein Mädchen vom Lande; ein unges schlissenes Frauenzimmer: die man auch wol Aalke Buurstaalke schilt. Daher der Spotte Vers: Aalke Buurstaalke, wo rummelt di de Buuk?

TALL. G. unter TAAL.

TALMEN, im Reben, und in der Arbeit, langsam fepn: viele nichts bedeutende Worte machen: zaus dern. So brauchen es die Hollander gleichfalls. In Osnabruck hat es noch eine andere Bedoutung, wovon wir aber nichts wissen, nämlich, heftig bitten, betteln. S. Man könnte es zu tellen, H. talen, plaudern, schwasen, bringen.

-Talmerije, langfamteit in Worten und Werten.

Talmhaftig,

Talmhafeig, langfam, jauderhaft.

Talmke, ein faules plauderhaftes Weib, welches nichts beschicket.

TALPOTEN, in Samburg, mit den Fuffen zucken, in Sterbensnoth zappeln. R. Wir fagen in Bres men pates foten.

TALTERN, nom. plur. Feßen, zerhackte Stücke, Lappen und Lumpen an den Kleidern. R. E. Tatters. Celt. Tatri, segmina. Man vergl. das Fr. tailler, zerschneiden. Lo Caltern hauen: zersehen. Lo Caltern rifen: in Stücken reißsen. De Caltern hangt em umto: die laps pen hangen ihm an den Kleidern herunter.

Taltrig, jerfest, jerlappt, lumpig. Zaltrig her gaan: in jerriffenen Kleidern geben. R.

TAAM, und Tamm, jahm, cicur, mansuetus, domitus. A. S. tam, tame. E. tame. H. und Dan, tam. Enen tamm frigen: einen jahm machen, bandigen, es sen durch gelinde, oder durch scharse Mittel.

tamen, Tämmen, jahmen, bandigen. Cod. Arg. tamjan. A. S. tamian, temian, teman. E. tame. Isl. temia. Schw. tæmia. Dan. tämme. H. temnien. Man vergl. noch das Hebr. 101 (damam), schweigen, gebändigt werden: Gr. damav, jahmen: Lat. domare. Sit tämmen: sich zwingen, an sich halten, comprimere impetum. Enen tämmen heißt auch ost so viel als, einen im kause aushalten, wis derstehen, impetum frænare.

Betämen, Betämmen, 1.) bezähmen. H. betem-

men. Sow, betämma. He is nig to betame men: er ist nicht zu bandigen.

2.) zu Frieden lassen, ablassen von einem, missum facere. Laat mi betamen: las mich zu Frieden, oder in Rube. In dieser Bebeutung ist betamen, üblicher, so wie betammen in der ersten. So braucht auch Luther bezähmen, 2 Sam. XVI, 11. R.

Tämsen, jahmen, bandigen. In hamburg. R.

Firms holden, Frieden und Rubeerhalten: in sich stille halten, keinen karm anfangen. Ji motet Tams darunder holden: ihr musset sie jum Frieden und zur Rube anhalten, Jucht und Ordnung unter ihr nen erhalten. It rade di, dat du Tams holst: ich rathe der, daß du dich still und ruhig haltest. Es ist vermuthlich von obigem tamen, oder tams senden tamen, tamen, geziemen, ableiten kann: so würde Tams, mas sich geziemet, bedeuten.

Tämel, Tämeln, ein Kind, welches der Liebling seis ner Aektern ist: ein einziges Kind. It. ein Zoge ling: ein Füllen oder junges Kind, das man auf zieht. Es ist in unserer Nachbarschaft üblich. Ik hebbe man den enen Tämeln: ich habe nur dieses einzige Kind. Man kann es zu Toom, Zucht, Geschlecht, Kinder, bringen: oder zu tam, zahm. Im letzten Fall würde es eigentlich ein junges Thier senn, welches man ganz zahm gemacht und an sich gewöhnet hat.

TAMEN, und Tämen, oder Temen (1), 1.) siemen, gesiemen. Cod. Arg. timan, gatiman.

H. taamen. Ist. sæma. E. seem. S. Junii Etym. Angl. R. schreibt es tehmen. As sik sat tamet: wie es sich geziemet. Ibt tamet, ober tamet mig; es geziemet mir. Gendr. Arc. 4. unde densulven allene to berathschlagende thes men unde geboren wolde. Ein alter Spruch in den Rathsstülen auf dem bremischen Nathhause:

Im Rade nemandt tehmet,

De Gudt vor Ehre nehmet: es geziemet keiner Naths: Person, daß sie Gesischenke mehr liebet, als ihre Ehre.

2.) Sik tamen, ober tamen, an sich verwenden, sich anschaffen, zu Gute thun. Man könte es in dieser Bedeutung zu tamen, zahmen, bringen und erklären durch, sich überwinden etwas zu thun. Ik tame mi dat nig: ich scheue mich die Kosten daran zu wenden. De tamet sik een good Glas Wien: er erlaubt sich ein zut Glas Wein. De het sik een nij Kleed tamet: er hat sich ein neues Kleid angeschaffet.

Betamen, (nie Betämen,) geziemen, anständig senn.
Dat betamet mit nig: das geziemet mir nicht, fommt mir nicht zu.

Tämlik, adj. und adv. geziemend, anständig, gebührs lich, schicklich: it. ziemlich, mittelmässig. In Der ersten und eigentlichen Bedeutung fangt es an zu verakten, eben wie das Hochdeutsche ziemlich. Enem tämliken Gehorsam beweisen: einem den gebührenden Gehorsam beweisen. H. taamelyk.

TAMKE, ein weiblicher Taufname, ben den Bauern in einer gewissen Gegend um unfere Stadt. Imgleichen gleichen Eimfe. Alte friesische Weibernamen sind Timme, Temmel, Tomme, Tomfe, Ename be. Gen Tamfene fnaft: ein albernes, eiteles Weibergeschwäß.

TAMM. G. TAAM.

- TAMPER, Quatember, Quatemper, die 4 Fastenzeis ten im Jahr: ist aus dem kateinischen, jejunium quatuor temporum, jejunium omni trimestri solenne. Es kommt in den Urkunden vor. Man schried es auch Quatertamper. S. im Buchstaden Q.
- TAAN, Zehe, digitus pedis. U. S. Ta, in plur.
  Tan. E. Toe. H. Toon, Teen. Schwed.
  Täna. In Hamburg Toon, Tohn. R. Up
  Tanen gaan: auf den Zehen gehen. Man
  fut em lever de Hakke.
- Tan, Jahn, dens. Celt. Dant. Ist. Tan, und Tonn. S. und Schwed. Tand. Cod. Arg. Tunth. U. S. Toth. E. Tooth. In Osenabr. Cant, in plur. Teinne. S. Es wird mit vielen Wortern zusammen gesett, als: Melts tan, ber hinterfte Backengabn ber Ralber. Bots ter, tan, ber gern biche Butter ift. Leffer, tan. ein Leckermaul. Sliffer tan, ein Schlecker: maul, ber gern nafchet, ober gern mas Guffes ift. Den Tan will wi uut slaan laten: das ju muffen wir uns ben Appetit vergeben laffen. Den Appels tan moot man dit Jaar uut flaan : Dies Jahr muß man fich die Luft ju Aepfeln vergeben laffen : es find dieg Jahr keine Lepfel.

Mepfel, zu haben. De Tane blekken: die Zahne weisen. Hagr up den Tanen hebben: king und schlau, senn: sich nicht leicht berücken oder et was weiß machen lassen. Den küden in den Tanen kamen: in ein boses Gerücht kommen, von den keuten durchgezogen werden. Dat Master lopt mi darvor um de Tane: davar wässert mir der Mund. Enen dor de Tanen bornen: einen durch die Zähne, d. i. durch die Kinnbacken brennen: war vor Zeiten eine Strafe der Diebe. S. Frisch unter Jahn: und Haltaus v. Zaene.

Täneken, fleiner Jahn. it. Janken, fleine gezachte Spifen, welche vor ben Kanten genahet werden. Fr. Dentelles. R.

Muus-täneken, eine Gattung ganz feiner flein gezachter Spigen, Bon der Gestalt der feinen Zahne einer Maus.

Täne-breker, ein herum ziehender Zahnarze, Marke schreier. Schrijen as een Tane breker; im Reden seine Seimme erheben: übermassig laut reden, wie ein Markschreier.

Tan-loos, zahnlos. Can: lofe Sille: ein Schimpf: wort auf ein zahnloses Frauenzimmer.

Tanen, ofe und stark ziehen, im Ziehen lang aus dehnen, zerren. Sprw. Ban't Remen tanen leret de Hunde dat Schoefreten: aus der Gewohnheit geringe Sünden zu begehen entstehet das schreckliche Vermögen grobe taster aus zu üben. Von säugenden Kindern sagt man, daß sie an der Mutter Brust tanen, d. i. ziehen; und daß sie die Mutter af tanen, oder uut tanen, durch

burch Ausfaugen erschöpfen, ausmergeln. De let fif tanen un momen: et bat die Glaubiger taglich vor der Thure, er wird oft und grob Schulben halber gemabnet. Ledber tanen (fonft auch tauen): Leder bereiten: eigenelich, Die Saute in ihrer Bereitung ausrecken, ausbehnen. bieg auch ben den A. S. tannan: E. tann: S. tanen, tannen, tevnen: R. tanner. allgemeinen Bebeutung gehöret bas Both. in Cod. Arg. tahjan, gerren (woraus man schließ fen kann, bag unfer taa, jabe, bas eigentliche Stammworf Diefer Worter ift, und mit teen, ' gie: ben, dem theut. Tan, Than, ein Riemen zc. in Berwandschaft stehet). A. G. thenian, deh: nen: Jel. thenia: in den Slavon. Dialetten czanu, czanem, czaham (f. Frencel. Orig. Sorab. p. 14 fg.): {at. tendo: Gr. 700, 70www, und reww. Hier konnen die Hochdeutschen den mabren Ursprung ibres dehnen und giehen femen lernen. In Denabrack fou tanen so viel bedeuten ats, etwas jabes tauen, burch bie Bahne tieben. S. Es ift aber leicht zu vermuthen, daß bier bie Bedeutung nicht richtig angegeben, wes nigstens die allgemeine verschwiegen ift.

Nataansk, eigennißig. Man braucht es hie und ba, von keuten, die alles an sich ju ziehen trachten. Slav. naczanu, naczanem, ich ziehe an. In Preussen nachtehisch ober nachziehlsch. Die Aumerkung des Heren Prof. Bod in Idiot. Prust. ist nicht viel wehrt, du er sagt, nachziehlsch son besser beutsch, als natanisch. Warum? etwa,

liser

weil bas unfrige fein gefoltertes und verhubeltes Hochdeutsch ist? Aber tanen wird ihm nicht be: fannt gewesen feun.

TANGE, I.) Bange, forceps. M. S. Tang. Tongs. 5. Tang. Isl. Taung. Schwed. Se is so smerig, man scholl se mit Täng. ber Langen nig anvaten, sagt man von einer fcmubigen und fcmierigen Derfon. moot dat Woord mit der Tangen uut em ha-Ien, wird von jemand gefagt, ber ju wenig rebet, und auf Die vorgelegten Fragen mit einsplbigen Worten antwortet. Buer tange, Feuerjange. Aniepstange, Aneipzange.

2.) Langen, Huus : tangen, die Grundpfable, worauf ein Saus rubet: auch überhaupt, bas Sundament, Die Grundsteine eines Saufes. einigen morastigen Gegenden nabe um unfere Stadt, besonders in dem fo genannten Duveles moor, wo ein vom Baffer fich bebender Boben, oder die merkwürdige terra natans ift, bauet man Die Häuser also: man rammet lange Pfahle ober Baume in die Erde, feget zwischen benfelben groß fe Felbsteine, und feket barauf die Legden ober Unterlagen ber Saufer. In Schulenburgii disp. de terra natante Wackhusana findet man auf einer Rupferplatte Fig. 4 einen emanigen Ib: rif diefer Bauart. Eben fo bauet man auch int Rirchspiel St. Jurgen, wo das Erdreich fehr nies brig ift, und besmegen bie Saufer bober als bas ordentliche Erdreich gebauet werben muffen, das mit fie befte langer vor bem boben Baffer gefis

thert fenn mogen. Und ba fagt man; be Dufer staat up Tangen. Vermuthlich bat man auch in unserer Stadt, welche groffen Theils niedrig liegt, ebedem die Baufer auf folchen Cangen gefest : gleichwie aus Schulenburgs ang eführter Difp. zu erfeben ift, baf bie Schlachte in Bres men, ben dem Aufschwellen der Weser, sich vor Beiten erhoben habe. Und da diese Bauart nach: mable aufgeboret bat, ift der Name Cangen eis ne Zeitlang hernach benbehalten worden, bas Fundament und die Grundsteine unter einem Sause an zu beuten. Wenn man als vormable ge: fagt bat: so wiet gagt mine Tangen, so bat das Zweifelsohne so viel geheissen: so weit geben Die Grangen meines Saufes. Nun wird mandas Stat. 40 verstehen: So we ein Hues hes vet, dar Druppe van the der Erde fallet, de schall hebben buten spien Hues und buten spi nen Canghen ein Owarter einer Ellens (Der foll auffer bem Saufe und auffer bem gunbament einen Raum einer & Ellen haben, namlich jum Tropfenfall): unde dat Bleck en schall syn Nabure nicht mit nenen Dinahen befummes In unferer Stadt ift bieg Wort gang aus bem Bebrauche getommen. Obgedachte Grund: pfable aber tonnen füglich Cangen genannt wers ben, weil dadurch die Baufer von beiben Seiten, fo wie eine andere Sache burch beibe Stabe und Sande einer Bange, jufammen gehalten werben.

TANGER, frisch, munter, burtig, gefund, lebhaft. R. Soll. tanger und tenger. Gen tanger Rind: ein munteres, gesundes Kind. De Junge kan al so tanger lopen: der Knabe kann schon so fertig laufen.

TANT, Tanterlantant, Tand, Possen, nichtswürdige eitse Dinge, Gewäsche is, nugw, gerrw. Daher tändeln, nugas agere: Fr. dandiner: E. dandle. Daher möchte auch tanzen senn. Benn Wachter hat Tant die Bestehtung des Fidelns auf einem Instrument mit eisner Saite, captus monochordii. Im Celt. ist Tant eine Saite. Und also gehört es eigentlich zu tanen, stark ziehen, dehnen. Wiver tant, Weibergeschwäß. Tanterlantant brauchen wir auch als eine Interjection, wenn man gegen ein eitles Gewäsche seine Verachtung bezeigen will, für: Possen!

Tantern, plaudern, Gewäsche vorbringen: nugari. Im Sannov.

TAPPE, 1.) der Zapfen, Stöpsel in einem Fasse:
obturamentum, epistomium. A. S. Tæppa,
Tæppe. E. und H. Tap. Schweb. Tapp. Wi
wilt den Tappen to slaan: wir wollen von der
Sache nicht mehr reden.

2.) der Hahn, oder die Rohre, die man am Fasse auf und zu drehen kann, sipho, sistula. Bor'n Tappen sitten, sagt man von der Magd ben den Brauern, welche das Bier ben Kleinigkeiten aus zapfet.

3. Im Dimarsischen ist Tapp, ein Jopf, ben wir Topp ober Polle nennen. Zieglers Id. Ditm.
Tappen, 1.) zapfen. E. tap. S. tappen. Enem ins

ins tappen: einem einen Trunk hohlen, zu trine ten geben. Uut dem Hufe tappen: das Ges trank ben Maassen verkaufen.

2.) Wie im Sochd, tappen, pulpare.

Vertappen, aus japfen, bas Getrant ben Rleinigkeis ten verkaufen.

Tapper, der da japfet. Im U. S. und H. eben fo. E. Tapfter. Schw. Tappare. Beer, tapper, der Bier aus japfet. Bien, tapper, Weins schenk, der Wein ben Maaffen verlauft.

Tappel - maage ist ben ben Bierbrauern die Magd, welche vor den Tappen siet, d. i. welcher das Auszapfenund Berkaufen des Biers auvertrauerist.

Tappen-flag, 3opfenstreich.

Tan, Teer, pix nautica. A. S. Tare. E. Tarr. H. Tarre, Terre, Teer. Schw. Tiara. Dan. Tiere. Island. Tiora. Hebr. Wy (Tsari), Baumharz, Balsam. Losamen holden as Pit un Tar: sehr fest zusammen halten: ein genaues Bundnig unter einander haben.

Tiren, Betären, mie Teer bestreichen. Den Was

gen taren: den Wagen mit Teer schmieren.

Tärig, beteeret, mit Teer bestrichen oder besudelt. Maaf mi den Mantel nig tarig: komm mir nicht zu nahe mit deinem toson Maul. Und übers haupt: enem den Mautel tarig maken: einem einen Schandsted anbangen.

Tur-butte, das Gefäß, worin die Fuhrleute den Teer und Wagenschmier haben, und welches fie am

Wagen hangen. S. Butt.

Tar-handel, ber handel mit Teer. Den Tar : hans bel

bel foren, wird in einem Wortspiel von Rausleu: ten und andern Personen gesagt, die das Ihrige ver: zehren und nichts verdienen: von teren (4), zehren.

Tar - hof, eine Infel in unserer Stadt, zwischen der groffen und kleinen Wefer: welche den Namen davon hat, weil daselbst der Schiffwerft ist, wo Schiffe gebauet, ausgebeffert und geteeret werden, und wo der Teer dazu gekocht wird.

Tär - hokk, ein kleiner verschlossener Plat ober Ge wolbe, wo die Kausteute und Kramer einige Tonnen Teer, ben oder hinter ihren Sausern, abge

fondert liegen baben.

Tär - huus, ein Plas mit einem geräumigen Gebäubi in hiesiger Neustadt, wo die Niederlage alles Teers und Pechs ist. Weil Teer und Pech, we gen der Feuerbrunste, eine gefährliche Sache ist, darum liegt dieß Tar, huuß an einem abgelegener Orte: und die Kausseute dursen nur eine bestimmte geringe Unzahl Tonnen (wenn sie solche nicht gleich versenden wollen) heraus nehmen und it den Tar, hoffen ben ihren Hausern, zu geringer Bedurfnissen, verwahren.

Tar-kranze, Dechfrange. Renners brem. Chron.

TAR-BUTT, eine Gattung der wohl schmeckenbster Seebutte: rhombi species. E. und Fr. Turbot. H. Tar-bot.

TARGEN, und Tarren, 1.) zergen, zu Jorn reizen it, necken, veriren, plagen: irritare, lacessere. R. H. tergen. U. S. tyrian. Gr. reigen vexare. Verwandt sind, nicht nur das Hochd zerren, sondern auch das Engl. dare, sich un tersteben,

tear, reissen, einen heraus fordern, und tear, reissen, zerren u. a. m. In Osnabr. tars ren, zanken: terren, veriren, bose machen. S. Den Hund targen: ben Hund bose machen. He let fif nig targen: er läßt sich nicht veriren, er ist kurz angebunden. Large mi nig: reize mich nicht, mache mich nicht bose.

2.) Im Sannov. bedeutet es auch: reizen etwas ju thun, verleiten. Af targen, abschwaßen.

Tirtarren, unaufhörlich necken, oft veriren, burch ofe tere aber kleine Neckereien einen verdrüßlich mas chen. Es ist das frequentativum von targen: dergleichen nicht selten durch die Verdoppelung der ersten Solbe gemacht werden. 3. E. von nars rent, zum Narren haben, veriren, ist nirtnars ren; von tateln, schnattern, kommt titeltateln, so wie piterpatern von Pater 20. Wat schall dat ewige Tirtarren? wan horet die Neckeren einmahl'auf?

Tirtarrije, Meckeren: ein Spaß, ber ju lange fort ge

fest und zu weit getrieben wird.

Tarl, Tarrel, ein Würfel. R. In Tarreln spes len: mit Würfeln spielen. Daar lopt wat up'n Tarl: es ist etwas Geheimes im Werte, bessen Ausbruch man mit einiger Erwartung ents gegen siehet. Eigentlich von den sich herum dres henden Würfeln, da man noch nicht weiß, wie viel Augen fallen werden. Wat lopt'r up'n Tarl? was hat man vor? it. was wird das Glück sügen. In Tarreln sniden: in würfelsormige Stücke zerschneiden. De Tarrel ligget nog up'n Diete: es ift noch nicht gewonne Spiel: die Sache ift noch nicht jum Ende.

Karling, und Teerling, ist dasselbe, aber jest vera tet. Isnes scheint aus diesem abgefürzt zu sem H. Teerling. Man brauchte dieses Wort aud eine jede cubische Form anzudeuten, insbesond einen viereetigen Packen over Balten Tuch. E Frisch unter Terling. Renners Chron. ? 1480 dv lehten de Hamburgers 14 Sehröver affhauen (köpsen), dat wehren Greven Gel des Anechte van Oldenborch. Darjege sings Greve Gertt darna 21 Kuplüde, un schattede den aff 5000 Gulden und 7 Tarling Laken.

Tarlen, wurfeln, mit Burfeln spielen. Darum tat Len: mit Burfeln barum loofen.

TARTIEN, verzärteln, liebkosen. Im Sannoverisch Se gehoret zu teer, gart. S. unten.

Tartsk, verzärtelt, abgeschmackt.

TARVE, Tarwe, Weizen. S. Tarw und Terw R.

Tarv-brood, gemeiniglich Dar-brood, eine Art gre bes Weizenbrodt, wozu nicht so viel Milch ge nommen wird, als zu bem feinsten. Schon brood um Dars brood heisfen im Spott das leg te Paar ben einer teichenbegleitung, welches au ber niedrigsten Gattung teute genommen wird und vor Zeiten mit einem bergleichen Brode dazi ertaust ist.

Tarven, Um tarven, Up tarven, ben Rand voi einem Kleidungsftude umschlagen, bas innerft auswärte Moue um tarven, austrempen, umtrempen. De Moue um tarven, oder up tarven: den Aer: mel umschlagen, ausschlagen, ausstreisen. Daal tarven, was ausgeschlagen und ausgekrempe war, wieder nieder lassen. De Moue daal tarven: den umgeschlagenen Aermel wieder in sein ordentliches Geschick bringen. Een daal tarveden hood: ein niedergeschlagener, abgekrempter hue. Täseg, oder Tesig (10), sabm, ruhig. R. Tesia

merben: jahm werden, befanftiget werben.

Taske, Tastine. H. Tas und Tasch. Jel. Taska.
Ital. Tasca. In einigen Provinzen Frankreichs
Tasse. Die Gallier sagten Tasque. Enen itt
der Taske hebben: einem überlegen senn, jes
mands Meister senn. He het daar sine Tasken.
good bespekket: er hat daselbst seinen Vortheil
gut zu machen gewußt, ein ansehnliches Vermos
gen gesammelt, sich bereichert.

Tasken-krabbe, Seefrabbe. S. unter K.R.ABBR.
Tastun, tasten, tappen, süsten, greisen. H. tastun. In. taster. Jiel. tastare. Ben fen. Fr. taster, tater. Jiel. tastare. Ben den Engländern heißt jehund tast, schwecken, prüssen. Hohner tasten: durch Betasten untersuschen, ob die Hüner Sier ben sich haben. Zassten um folen: genau betasten. Dat: is ene Loge, de man tasten um folen kann: das ist eis ne grobe, handgreisliche Lüge. If will di enert geven, du schast'r mit siven na tasten: ich will dir eine derbe Maulschelle geben, die du wohl führ len sollt: eigentlich, daß du mit der Hand darnacht tasten sollt.

Taft.

Talt, ein Griff, Angriff, bas Handanlegen, ein Schlag. S. Talt. Enem einen dogden Taft geven: einem einen berben Fauftschlag geben.

Dör tasten, durchfühlen, durchgreifen. If moot ins dor tasten: ich muß die Sache einmahl ernstlich angreisen: ich muß das Rauche einmahl heraus kehren.

In taften, hineingreifen. De taftet bar mat berp in: er greift tief hinein, geht verschwenderisch mit bem Gelbe um.

Mis talten, einen Misgriff thun, unrecht greifen, eis nes fur bas andere greifen.

To tasten, zu subsen, zu greifen, zu langen. He tas
stet to, woor wat to frigen is: er langet zu,
oder nimmt, wo er was sindet. He will wol
to tasten: er ist ein guter Arbeiter, er scheues
keine Arbeit.

Totalt, der Griff, das Angreisen, Zugreisen. Dat is man een Totast: dat is mit enem Totast dann: man darf nur eine Hand anlegen, so ift die Sache gethan: die Sache ist mit leichter Mit be und Arbeit verrichtet. Kinen Totast doon: teine Hand ans Wert schlagen, gar nicht arbeit ten. De deit kinen Totast umsuß: er legt'keine Hand an, thut nicht das geringste, ohne es sich bezahlen zu lassen.

Um taften, umber taften: it. wieber um fich schlagen. Sobe bi, bat he nig um taftet: bute bic, baf er bir nicht eines verfege.

Vertaften, eben wie Mis taften. Sit vertaften: ein Fehlgriff thun.

TATELN:

TATELN, Täteln, schnattern wie eine Gans: ges schwind reden: viel daher plaudern: einerlen Ges schwäß von unerheblichem Inhalt oft wiederhohs len. E. tattle und twattle. H. tateren. In tübeck dietern. Enem de Oren vull täteln: einem mit seinem Geschwäß lange Weile machen. Titeltateln, unaushörlich plappern, und ins Wilde binein schwaßen.

hinein schwaßen. tel ene albe Sätel e ein altes Chwach

Tätel, ene olde Tatel: ein altes schwaßhaftes Weib. Täteler, ein Schwäßer. E. Tattler.

Taat-goos, Tatel-goos, 1.) eine schnatternde Gans. In der Kindersprache.

2.) eine Schwäherinn, Plaubertasche.

Täterletät, 1.) eine Interjection, wenn man seinen Eckel über ein emiges Geschwäß an ben Tag les gen will.

2.) als ein Rennwort: ene olbe Caterletat; eine alte unerträgliche Plaudertasche.

3.) eine kleine holzerne Kindertrompete: auch wol, der Ton, ben fie gibt.

TATER, ein Zigeuner. Dieß Wort kommt nicht her von Tatar ober Tartar, als wenn diefes Gesindel aus der Tataren gekommen ware; sondern von einem alten celtischen Worte, welches noch ben den Englandern im Gebrauche ist, Tatter, kumpen, kappen: Armor. tatri, segmina. Und also heisen Tatern im eigentlichen Verstande, kumpengesindel. Dieses Gesindel pflegt sich Gesicht und Hande braunlich zu farben, um sich ein frems des Ansehen zu geben. Darum sagt man: he is so geel, as een Tater: er sieht braunlich aus,

1

alse von ber Sonne verbrannt. De Tatern fas' mot in't kund, fagt man, wenn eine Bande Bettler, oder ein Haufen Leuts, welche ein folches Unfehen haben, angezogen kommen.

TATERN-KOOL, ein Gemuse von groß gehacktem braunen Kohl, welcher mit einer langen Brühe geköcht wird. Es wird so genannt, nicht in Messicht auf die durch das land streichende Catern, sondern weil der Kohl in grobe Grücke, als laps pen, gehacket wird, welche, wie eben erinners worden, ben den Englandern, vermuthlich auch ben den alten Sachsen, Tatters heisen.

TATTE. S. TAITE.

Tau, 1.) ein bicker Striet, ein Seil, funis. Houw. Dan. Dau, Danw. Im A. S. ist Taw, Tow, Wert, Hanf, stuppa, also die Materie, woraus die Lauen versertiget werden: E. Tow: und to tow a Ship, ein Schiff mit Stricken sortziehen. Auch im Dan. heißt Tave Werk. Es ist verwandt mit taa, zahe, tauen, teder bereiten, teen, ziehen u. a. m. Takel und Lau nennt man auf einem Schiffe alle Seile und Strieke. In dem Tau springen ist die bekannte leibesübung, da man das Seil, welches von zwoen Personen um einen herum geschwungen wird, unter den Füssen durch wischen läst; indem man immer aushüpfet. Tau slaan: das Seil ben dieser Uebung schwingen.

2.) das Geschier am Wagen. S. Tau-tilg. Unt bem Tau slaan: ungehorsam werden: sich nicht mebe mehr wollen regieren laffen: eine unorbentliche, ausschweifende Lebensart anfangen.

3.). ein Weberstell. Linnen : wever Tau, ein Leins weberstul. Ras : tau, Ras : maker Tau, ein Stell der Raschmacher.

4.) Gerathe. G. Tou.

Kabel-tau. G. KABEL.

Tau- tilg, bas Befchirr am Wagen: befonders, bie Schwengel mit ben Strengen.

Tau-wark, allerhand Stricke und Seile: ber Zubehor aus Stricken und Seilen, ben einer Maschine, oder auf den Schiffen.

Taueln, Tauelken, Tauken, langsam und jauders bast sprechen, im Reden die Worte ziehen, wie eine alberne Weibsperson. Im Ditmars. bedeus tet taueln, so wie in Hamburg dauteln, langs sam senn, die Zeit vertändeln. Es drücket den Ton aus, womit eine solche Person die Worte dehnet.

Tauelke, Tauke, eine Frauens Person, meiche in eis ner verzärtelten Aussprache die Worte lang behs net: it. eine, die nichts beschicket, die Zeit vers tändelt. Das oben an seinem Orte angesührte Eaalke kommt damit ziemlich überein: welches nach zu sehen ist.

Taunn, Ledder tauen, Leder bereiten, Haute gerben.
E. taw, bereiten: a Fawer of Leather, ein ter
derbereiter, Gerber. 21. S. tawian, bereiten.
H. touwen, gerben, einweichen, bereiten.
Kiliani Duffl. Etym. und Jun. Etym. Angl. v.
Taw. In Osnabruck towwen, gerben. S.

Cod.

Cod. Arg. taujan, machen. Bergl. TANE und bas Hochdeutsche tauen, rorare, func diffolvi.

Tauer, Ledder tauer, Gerber. Engl. Tawer. . Touwer.

TAVERNE, Wirthshaus: taberna. S. Jun. Etys Angl. v. Tavern, Ene veile Laverne: e offentliches Wirthshaus: Stat. Stad. X. 1.

Tx, kurz abgebissen sür to, zu. Ter, sür to'r, i der, pir, zu ber. Te bögden, ter dögder rechtschaffen, derbe. Te regte: zurechte. Tel sür to'n, oder to'm, to den, to dem, zum, i den, zu dem. Ten Foten: zu den Füssen, wi den Füssen. Ten eersten: zum ersten. Ten l sten: zum tegten. Ter Stund, terstund: al bald. Ter Wile: mitlerweise.

TEDER, part. S. TEER.

Tren, 1.) ziehen. R. A. S. teon, teohan. E tow. Ist. toga. Cod. Arg. tiuhan. Di Buchstaben in diesem Zeitworte leiden viele Bei anderungen. If tee, du tust, se tut, st teet ic. Impers. if toog, ich zog. Partic. to gen, gezogen. Imperat. tu, sieh. Tu, Pe ter, tu, ist eine scherzhafte Ausmanterung zun ziehen. Daal teen, hinunter ziehen: Voor teen, sort ziehen: Na teen, nach ziehen, und andere zusammen gestelste mehr kommen in der Be beutung mit den Hochdeutschen überein. Under aber, wohen erwas Besonders zu werken ist, sot gen unten an ihrem Orte.

2.) zeugen, Kinder zeugen, gignere, procreare.

Mit Fries. tia. Daher tiucht, er zeugt. Etein, gezeuget. S. des Herrn von Wicht Anmerkung den dem Ostfr. Landr. 260 S. Stat. Stad. II.
3. So wor ein Man unde eine Vrowe in Echtscap thosamene sint, unde Kindere teht— unde wordhen sine Kindere van ome ghes delet unde geschedhen, unde toghe andere Kindere zt. Wir sagen jest telen, tuchten, und tugen in dieser Bedeutung: welche beide leste von teen abstammen.

- 3.) Us ein Gerichtswort kommt es oft vor in nur sern Statuten, in den Redensarten: sik an, itt und to ettem Dinge teen: oder, sik enes Dins ges to teen: sich einer Sache aumassen, zu eigenen, gerichtlich Anspruch auf etwas machen, etwas in Besis nehmen. Stat. 21. So we sick denne mit Rechte an dat Gudt tuth, de schall des Doden Schulde gelden: wer dan das Gut, oder die Nachlassenschaft, mit Necht in Besis nimmt, der soll des Verstorbenen Schulden ber zahlen. S. unten To teen.
- 4.) Gleichfalls war es eine gerichtliche Rebensart bes mittlern Zeitalters: up enen teen: sich auf einen beziehen ober berufen, z. E. auf einen Zeus gen, Gewährsmann ober Bürgen. Ord. 25. Mer en thut he up nenen Tuch, so en mach he nynen lengeren Dach hebben, benn twelff Wefene: beruft er sich auf keinen Zeugen, so soll er nicht länger Frist haben, benn 12 Wochen. Ord. 82. So wor ein Mann upp enen Waxren tuth, ben Warenth schall he benomen:

bezieht fich jemand auf einen Gewährsmann, ben soll er nahmhaft machen. Man sehe auch Ord. 19. und Stat. Stad. VII. 10.

Tog, 1.) ein Zug. To Tog wesen, sagt man von einem Siel, wenn er das Wasser abziehet. Den Siel to Tog bringen: machen, daß der Siel gut abziehet. Enen dogden Tog doon: eine gute Summe Geldes erwerben: ein ansehnliches Gluck erlangen. Metaph. vom Fischzug.

2.) der Zug eines burchstreichenden Mindes, 3ngwind, Zugluft. Sonft auch Sog, von sugen.

- goden Tog doon: einem Odem, haustus. Enen goden Tog doon: einen guten Schluck nehmen: einen starken Trunk thun. In enem Tog uut drinken: in einem Zug ausleeren. Sprw. Lans ge Toge haalt dat Beer uut der Kannen: mit beständig und lang anhaltender Arbeit kann man viel ausrichten. Sieher kann man auch die Redensart bringen: He het idt recht vor Toge: er ist eifrig, es ist sein rechter Ernst, die Sache durch zu seines zu thun, z. E. zu scherzen.
- 4.) ein Strich oder Zug, mit der Feder, ein zierlich geschlungener Ris. Geideletog, dasselbe. S. Geideln.
- 5.) ein Spaß, Possen, lustiger Streich: it. eine lächerliche Aufführung. Dat is een Tog! das nenne ich einen Spaß! Wat dat vor Toge sunt! welche Streiche! welche lächerliche Aufführung! Dat was een Tog uut der holten Kanenen! das war ein rechter Spaß! Man sagt

es im Spott von einem Streich, und von einer Scherzrede, die ein wißiger Spaß seyn foll, es aber nicht ist. Man vermenget hier in einem Wortspiele diese 5te Bedeutung mit der 3ten.

6.) Im bofen Ginn, ein Tuck, bofer Poffen, los fer, argliftiger Streich. Enem enen Log trets fen: einem einen arglistigen Poffen fpielen. bet Toge in sincm Koppe: er ift voller Tucke und Ranke. Laat bine Toge under wegens: ube beine bofe Streiche nicht aus. Dat sunt Ebae van San Bunke: das sind arglistige Streiche. Dieser San Bunke wird ohne Zwei: fel ein bekannter argliftiger Mann gewesen fenn. Marren, toge, Marrenpossen. Schelm, toge, Rinber's toge, Jungens, tos Schelmstreiche. ge, muthwillige Streiche, bergleichen die Kinder. und Jungen ausüben. Binfel stoge, beimlis che Ranke, Intriguen. Gluup tog, beimtut: fifcher Streich.

Aftog, 1.) Abjug.

2.) das Abjuggeld. Aftog geven: das Abjug-

An teen, 1.) anziehen. Sif wat an teen: sich an fleiben.

2.) auf sich beuten, sich jum Hohn, jum Schimpf ziehen. Dat bruke ji jou nig an to teen: ihr durft nicht glauben, daß folches auf euch geredet sen, daß ihr damit gemeinet send.

Antog, 1.) wie bas hochdeutsche Unzug.

2.) der Puß, die vollständige Kleidung eines Frau:
enzimmers, hauptsächlich so fern berselbe aus
E. 2. Leinwand

Leinwand oder Spigen bestehet. Gen Antog Ranten: die Spigen, welche zum völligen Duş eines Frauenzimmers gehören.

Avertog, ein Ueberzug, als über ein Deckbette, Rusfen u. d. g. Zieche, Bettzieche. it. ein Kittel, ber über die ordentliche Kleidung angezogen wird.

Beteen, 1.) beziehen.

2.) beruden, betrugen, hintergeben. De het mi betggen: er bat mich betrogen.

3.) Kinder zeugen. Oftfr. Landr. 1 B. 123 Kap. Gine Erffnisse, be eine Frouwe naleth, de ges ne Kinder betagen ( die keine Kinder gezeuget hat), de soelen weder inerven up den Heert. Daher

Betagen, Betogen, beerbet: namlich wenn zu einem Erbe Kinder gezeuget sind. Ostfr. Landr. 2 B. 177 Kap. Wan dan ein van bepden stervet, und dat Guet nicht betagen is: und das Gut nicht beerbet ist. Bald barauf: Is vek dat Guet betagen, dat se Kinder tosamen gehat hebben, und sinnen gestorven, so is vere Guet tosamen betagen Ersfnisse. All Fries, bitein.

Unbetagen, Unbetogen, unbeerbet, wozu keine Kinsder sind. Das 123te Kap. des ten B. des Osts
fries. Landr. hat die Ausschrift: Nan betoegen
und unbetogen Loffgueth: von beerbter und uns
beerbter Nachlassenschaft. S. daselbst die Anm.
(w) des Herrn von Wicht.

(w) bes herrn von Wicht. Dör teen, burchziehen.

Dörtagen, 1.) auffer ber Bebeutung bes hochb. burch: gezogen, beißt es auch: verwickelt, burch einanber gezogen, an einander gereihet. Ene borta, gene Brundschup: eine durch Heurathen in der Familie naber in einander verbundene Freund: schaft.

3.) In Stade beißt es fo viel: als, burchtrieben, verschlagen, liftig. he is een bortagen Baft:

er ift ein liftiger Menfc.

In teën, 1.) einziehen: it. einschränken, abkurgen. De kan alles in teen : er kann alle barte und empfindliche Worte, ober Behandlungen, gebuls tig ertragen.

2.) eingezogen werben, binein bringen. Dat tut in, as Schossmeer, fagt man von einer Feuch: tigfeit, die bath in einen Rorper ein bringet.

3.) in ein Saus zieben, ein Saus beziehen.

Intagen, eingezogen.

Intog, 1.) ber Ginzug, bas Ginziehen.

2.) Verfürzung, Abbruch, Einfchränkung. Stat. 1. Art. 12. dat se desse vorscrevene Stucke unde en jewelit besunderen ftede unde vaft, funder Intoch edder Sulperede holden willen. Toteen, 1.) ju ziehen.

2.) Sif to teetr, auf fich beuten, sibi dictum putare. He toog fif dat Woord to; er deutete

die Rede auf fich.

3.) Aber, fif to teen enes Dinges, mit dem zwei: ten Fall, beift in unfern Statuten, fich einer Sa: de an maffen, Anfpruch baran machen, in Befig nehmen. G. TEEN in ber gten Bebeutung. Ord. 83. So wor men Gudt findet uppe des Roninges Herftraten, en kumt bar nemandt, 56

be sik des Gudes tho thee alse ein Recht is binnen Jare unde Dage, dat schall men legt gen by enen beseten Mann — en kumt he denne nicht binnen Jare und Dage, de sich des Gudes kruede edder sich dar tho thee alse ein Recht is, so schall idt hebben de königlike Walt. In einem Vertrag des Erzh. Hillebold mit der Stadt Vremen vom Jahr 1259, wo dies ser Urtikel uneichtig angesühret ist, heißt es tho thuet. S. Assert. lib. drem, p. 745. Ord. 93. Esghe sick aver jenich Mann dat Quick. to, de schall darvor andtworden.

Totog, (1.) Zuziehung.

2.) Zufluß von Feuchtigkeiten: Zulauf von Mensichen. De wanet an enen Oord, woor he vesten Sotog het: er wohnet in einer Gegend, wo er vielen Inlauf, oder farke Nahrung hat.

Um teen, umziehen. Sif ganz um teen: sich gang um kleiden, andere Kleider anziehen.

Up teën, 1.) aufzieben.

2.) aufschieben, auf die lange Bank ziehen. Dat Upteen, oder Upteent, der Verzug, Aufschub. In einer Urk. von Erzb. Joh. Rode, in Bogts Monum, ined. T. I. p. 492. schall unde will — uns — unse Slot (Wildeshausen) — buten jenich Upteent ofte Behelp, fredelick wedder inne antworden.

Uptegel, oder Uptögel, sonst auch Band, haken, bas Instrument, womit die Bottcher und Kupet den Kopfband über ein Faß ziehen.

Uptog, Aufzug.

- uut toen, 1.) ausziehen. Sit wat uut teen: sich auskleiden.
  - 2.) seine bose Gesinnung in der That aussern oder verrathen, bose Streiche ausüben. De drofte idt nig so uut teen, as he geern wolle: er durste es nicht ausüben, wie er gern gethan hatte. Diese Redensart stammt von einer andern: sine Klauen uut teen: die Klauen hervor strecken, wie die Lowen, Baren, Kahen und andere Thiere mit scharsen Klauen thun, wenn sie ihren Raub haschen: it. sein boses, tückisches, feindseliges Herz verrathen.

Uuttog, 1.) Auszug.

2.) Zuglade, Schublabe.

Verteen, verziehen: verzärteln. Partic. Vertagen, verzärtelt. Gen vertagen Rind: ein verzärtelt tes, eigensinniges Kind. Sit verteen: sich uns gebührlich und unartig auf führen.

Vertog, Bergug, Aufschub.

Unvertogsamlik, unverzüglich. Renner.

Tog-brugge, Zugbrücke, Fallbrücke.

Tog-graven, die ersten Wasserleitungen, welche von den Seiten nach dem Hauptgraben eines Siels oder einer Schleuse hin fallen. Sonst auch Siedie.

Tog-lamm, ein Lamm, das man jur Bucht geben laft fen will. it. ein Liebling, ein verzärteltes Kind.

Tog-papier, toschpapier.

Tog - plaster, Zugpflaster.

Tog - foden, die ben bem Ufer eines Grabens ober

Wasserzugs abgestochene Soben; wenn man nams lich rein Ufer macht.

Tog-tegen. G. unter TEGEN, Zehnte.

Tog-vale, and wot Tugt-vale, ein Füllen, bas man zu seinem Gebrauch aufziehen will. Metaph. ein verzärteltes Kind. R.

Tog-wind, Zugwind, durchstreichende Kuft.

Tagen stammt ab von teen, bessen Mittelwort tagen, gezogen, heißt, und wird allein vom Mus: und Sinziehen aus und in eine Wohnung gebraucht. Im Hanndo. tahen und taheln. Ist. toga, ziehen. Se taget: sie andern die Wohnung. Se hebt mit dem Tagen to doon: sie sind im Mus: und Sinziehen begriffen, oder beschäftiget. Enem tagen helpen e einem seinen Hausrath aus der alten in die neue Wohnung bringen hels sen.

Betagen, beziehen, eine Wohnung. Stat. Verd. 12. Betagede he dat Erve, also dat he darin hebbe Rock unde Kost (Nanch und Kost) 2c.

Haar - tagen, ben ben Saaren gieben. G. unter

Her tagen, ber ziehen zu wohnen. it. fein Gerathe ber bringen.

In tagen, mit Sack und Pack einziehen, seine Wohnung beziehen. Man braucht es auch active: If hebbe nog niks in taget: ich habe noch nichts von meinen Sachen in die neue Wohnung gebracht.

Seel-tagen, mit bem Tobe ringen. S. unter Sext. Um tagen, die Wohnung verändern, aus einem Hause

in bas andere ziehen. De taget vaken um; er verandert oft die Wohnung.

- Herum tagen, 1.) herum ziehen, oft die Wohnung verändern. De Lüde taget wat herum: die Leute können auch nicht lange an einem Orte wohnen.
  - 2.)-act. etwas hin und wieder ziehen, bald hier bald bort hin fchleppen.
- Uut tagen, aus der Wohnung ziehen: und act. das Sausgerathe ausbringen laffen.
- Weg tagen, weg ziehen, in eine andere Gegend zu wohnen ziehen. Unt der Stadt weg tagen: ganz aus der Stadt weg ziehen.
- Tagel-good, und Tagel-tug, bas hausgerathe und bie Guter, welche man in bas neue Wohnhaus ju bringen im Begriff ift.
- Tagel-tied, die Fahrelzeit: die Zeit, da man aus und einziehen muß. Hier in Bremen ist es die fünfte Woche nach Ostern, und nach Michaelis.
- Tögen (ee), ziehen. Ift veraltet. Man findet es in-den tübeck. Statuten: dat Phy schall em tögen — dör de Stad: das Weib soll ihn durch die Stads ziehen.

Lang-töged, 1.) langlicht, oblongus.

2.) langwierig, weitläuftig. R.

Ì

Nood-togen, nothjuchtigen. Ift veraltet.

Teffens, Teffenst, neben. In Holland heißt es, jugleich. Es ist zusammen gezogen aus te obet to effens: von effen, eben. S. Even.

TEGEL (1), Ziegel: tegula, later coctilis. A. S. Tigle.

S. Tigle. E. Tile. S. Tegel, Tichel. Tuile. Dan. Tege.

Tegeln, Ziegel streichen. Dat Land uut tegeln:
Ziegelerde aus einem Stude Landes hohlen.

Tegelij, Biegelbrenneren, Biegelhutte.

Tegel - huus, Ziegelhutte. Besondens heißt die ? gelbrenneren eine Stunde Weges von unst Stadt, am Weserdeiche, Tegel, husen.

Tegel-werder, ein Werber, oder kand, woraus Thom ju ben Ziegeln gegraben wird.

Tegen (n), Tegens, und Tegenst, auch wol T gen, gegen, entgegen. H. tegen, tegens. Es ist zusammen gezogen aus to gegen oder jegen, zuwider, und in einigen Fällen abgekt aus entjegen. Tegen aver: gegen über. I gen't Vörjaar: gegen den Früling. Teg Harst: gegen den Herbst. Du bist man in tegens em: du bedeutest fast nichts, menn m dich mit ihm vergleichet. He is mi ganz tege er ist mir ganz entgegen, oder zuwider.

Darentegen, bingegen. R.,

Tegen-deel, Gegentheil. In Tegen beel, bin gen, im Gegenfaß. Adv. Tegen, beels, b felbe.

Tegen-part, Gegen : Parten, Widersacher.

Tegen-spood, Widerwartigken. S. unter Spoo Tegen-wardig, Tegen-wordig, adj. und adv. genwärtig, surs Gegenwartige. Von einer ( wesenden Person oder Sache, die man sich lebhi vorstellet, sagt man: idt is mi nog so tege wordie wordig: es ift mir, als ob ich es noch gegens wartig vor mir fabe.

TEGEN (7), der Zehnte: decimæ. R. Bon teen, ziehen. Den Eegen teen: den Zehnten heben. He moot van allen sinen Tegen mit teen: er will von allem etwas mit haben. He denkt'r sinen Tegen af to halen: er denkt seinen Bors theil daben zu machen. Bon den verschiedenen Arten des Zehnten in hiesigen Gegenden sind uns folgende bekannt.

Geren-tegen wurde einigen Monnen entrichtet, jn ben Gebren oder Rielen ihrer Bemde.

Nood-tegen heißt der Zehnte, ben die Eingesessene des Dorfs Alten Burben an die Flogeler Kirche ges ben. Warum er so heise, ist uns unbekannt.

Pilz-tegen ist den Monnen ju Kloster Zeven aus dem Aussendeich gegeben worden, jur Futterung ihrer Belze.

Reut-tegen, ber Behnte, welcher aus dem neu aufges brochenen, oder urbar gemachten kande gezogen wird: decime novalium.

Sakk-tegen wird in reinem Korn entrichtet.

Smaal-tegen, ein geringerer Zehnte, welcher von les bendigem Vieh, als Schweinen, Füllen, Kal; bern, tammern, Gansen, Hunern und Vienen genommen wird: in Entgegenstellung des großsern Korn: und Getreidezehnten: decimse tenuiores. Im Amte Vremer: Vorde soll es ein Fleischzehnte senn, von den Alten die Minne genannt. Man könnte es zwar herleiten von Smal, ein Thier, im Schwäbischen Dialekt Smalich, bas geringe Vieh, junge Stiere, Kahe n. b. gl. (S. Wachter in Schmal, animal): allein, ba dieß Wort in den alten lateinischen Urk. alleit durch decima minuta, der geringe Zehnte, ausgedrückt wird, so leitet man es am besten ab von smal, klein, gering. Und darum sindet man es auch in zweien Wörtern smale Tegen, der Tegeden: als in einem Pfandbriese vom J. 1434. Dar wy dem ergenompten Johanne (Swaneweden) und sinen Erven to Underspande vor gesat hebben und setten unsen smallen Thegeden to Reken z. S. Haltaus v. Schmal "Zehende. In den altessen Urkunden heißt er Ochtum.

Streu-tegen, ben laffen die Zehntpflichtige, offne Unfage an ben Zehntherrn ju thun, im Felde steben, man fie ihr Getreide einfahren.

Tog-tegen, Jugzehnte, stehender Zehnte. So wird an einigen Orten der Zehnte genannt, welcher von dem Zehntherrn, in bestimmter Zeit nach der Ansage, gezogen wird, bis dahin das Korn im Felde stehen bleiben muß. Er heißt deswegen so, weil die Hacken, so in den Zehnten sallen, von dem Ginnehmer desselben umgezogen und zur Erde geriffen werden.

Tegede-koorn, Getreibe, so aus ben Zehnten kommt. So auch Teged Roggen, Tegeb haver u. s. w.

Tegenen, ben Behnten ziehen.

TEIEL, für Tegel, Ziegel, sagt man in Samb. R. TEILE, ein weiblicher Taufname in unserer Rachbart schaft. Es scheint ein friesischer Rame zu senn. Unter Unter ben fries. Weibernamen finder man Thale, Tapelfe, Theelfe. Thiale aber und Thyalfe find Mannes: und Weibernamen zugleich, dergleis chen die Friesen viele haben.

tyn. E. ten. H. tien. Isl. tyu. Schw. tio. Dan, ti. Die krimm. Tatarn sagen thyne. Dartein, dreizehen. Fostein, sunsehen de nig van gewaar: das wird wenig leuten ber kamit.

feite. S. oben Taite.

Beke (n), ober Täke, Hunbelaus, Schaastaus, Zecke: besonders ein dem ähnliches Insekt, wele thes sich gemeiniglich in niedrigen Buschen und Gessträuchen besindet, waselbst es sich dem Rindvieh, auch wol dem Menschen, gern anhängt, mit dem Kopf in die Haut hinein dringt, und so viel Blut einsauget, bis es davon groß und diek wird. Das her nennt man es Kosteke, Kuhlaus. E. Tick, Tike. H. Teke. Fr. Tic, Tique, Tiquet. Schw. Tik. Itat. Zecca. Se is al so diffe, as ene Leke, ist die pabelhaste Beschreibung einer schwangern Verson.

Teken (s), 1.) Zeichen, Merkmahl, signum.
Cod. Arg. Taikns. A. S. Tacn, Tacen. E.
Token. H. Teyken. Isl. Takn. Schwed.
Tekn. Dan. Tegen. Een Farvestefen: ein
Zeichen, womit die Farber die Stude bezeichnen,
welche sie farben sollen. Nach der Kund. Rolle
darf Niemand Steine von Bremen weg suhren,

he en doe dat bi Orlove des Rades un hebbe des ein Teken: es ware denn mit Erlaubniß des Naths, und daß er einen Schein deswegen vor zu zeigen hatte. Enem een Teken geven heißt anch: einen so schlagen oder beschädigen, daß er davon ein Merkmahl trägt. Do sinem Teken, sagt man, wenn man zu verstehen geben will, daß eine Person ein gewisses Merkmahl, oder einen natürlichen Fehler des Leibes an sich hat. Se is nog Jungfer to eren Teken: sie ist noch reisne Jungser. De het ene hoge Brust to sinen Teken, u. d. m.

2.) ein Wunderzeichen, ein Wunderding, etwas-Ausserventliches. He ward Teken dvon: er wird was Grosses ausrichten. Dat Ding schast Teken doon: man verspricht sich eine ausserors bentliche Wirkung von dieser Sache: sagt man gemeiniglich in der Ironie.

Kant-teken, ein am Rande einer Schrift gefchriebes nes Zeichen: eine Rand : Gloffe.

Tekenen, 1.) wie das Hochd. zeichnen, signare, reißsen, einen Riß machen, delineare. Cod. Arg. taiknan. U. S. twean, tacnian. Es komme überein mit dem Gr. denco, dencoup, dencoup, ich zeige.

2.) ein Mahl stechen. So wird es insonderheit von gifrigen Thieren und Inselten gebraucht. De Spinne, de Snake 2c. het ini teeknet: eine Spinne, oder Schnake (eine Art Schlangen) hat mich gebissen. De Appel is van enem Aborm teeknet: der Apsel ist warmstichig, und paher

daher nothreif. Auch von den Johannis: Beer ren, welche vor der ordentlichen Zeit roth werden, sagen wir: se sunt van der Spinne teefnet: vielleicht, weil sie von diesen oder andern Inselsten, etwa wie die Feigen von dem Stiche gewisser Bliegen, zu einer frühen Reise gebracht werden. Cod. Arg. tekan, berühren, welches wir tiffen nennen: s. unten ben diesem Worte.

Teekned, Tekend, gezeichnet.

Twe-tekend. S. unter Twe.

Tachned, Getachned, ist ben unsern Banern im Gesbrauch, für terkned, gezeichnet, mit einem Untersscheidungsmerkmahl versehen, gestaltet, beschaffen. In tübed getacht. So auch im Rein. de Bos, 1 B. 23 Kap.

De Konnynck nam en by spk allene, Di de Konnigynne, un vragede ene, Wo deste Sake were getacht?

b. i. was es für eine Beschaffenheit mit dieser Sache habe? Wo is he getachned? wie siehet er aus?

Betekenen, bezeichnen.

Betekenisse, Bezeichnung, Bedeutung.

Beliektekenen, eigentlich, durch ein Gleichnis ober Beispiel zeigen, exemplo demonstrare, delineare. it. genau und ausführlich bezeichnen. Enem den Mann besiehreiben nach seiner Gestalt, Kleis dung, Betragen ze. Enem dat Hung belieftes tenen: einem das Haus bezeichnen, oder kennbar

ma

machen, aus der Beschreibung ber Straffe, ber Machbarschaft, ber Bestalt bes Giebels ic.

- Tele, Jahl, Werth. S. Taal in der iten Bes deutung.
- TRLEN (s), zielen, das Geschüß nach dem Ziel riche ten. Vom A. S. Tell, Ziel, finis, terminus, scopus. Gr. TELOG. Eine Stelle, wo telen vorkommt, ist angesührt ben dem Worte Schröder, unter Schraden.
- TELEN (7), zeugen, erzeugen, procreare, gignsre. A. S. tilian. H. teelen. Das Engl.
  till wird nur in der folgenden zweiten Bedeutung
  gebraucht. Cambr. Tyluwr, Hausvater. Alam.
  Katiling, Bater: Katilinga, Neltern. Kins
  der telen: Kinder zeugen. De Brouw is nog
  in't Kinder telen: die Frau besommt noch Kins
  der.
  - 2. ) erzielen, Samen ziehen. Saad : mart telen: Samen von allerhand Ruchenfrautern und Gartens gewächsen ziehen.
- To telen, das Geschlecht, die Familie vermehren. Es wird sowol von der Erzielung des Samens, als vom Kinderzeugen gebraucht. Se telet good to: sie vermehret ihre Kamilie ziemlich.
- Voort telen, fort pflanzen, propagare. Sif voort telen: sich vermehren, propagari.
- Teling, das Kinderzeugen. Nordfries. Landr. von 1426, Art. 20. in Drepers Samml. vermischter Abhandl. 1 Th. 484 S. Wen dat schuth, dat ein Paar Voickes hefft Lutick offte veel Kinder tho Pope, unnde de Kinder sturven darna alle thohope,

thohope, unnd dusse Mann offte Frume bas ven de Teling gekahmen sinde in benden Parsthen zc. d. i. beide in den Jahren sind, daß sie keine Kinder mehr zeugen. So auch Nordfriestandr. von 1558, Art. 32. beym Dreyer am aus gezogenen Orte, 502 S.

Teelbaar, was fich fort pflanzet, oder fich fort pflanzen tann. In der Oldenb. Deichordn. benm Sacks mann, ist tielbar Gut, Bieb, das fich vermehrtet.

Teel-tied, die Zeit, da man ben reifen Samen auf nimmt.

Telge, ein Aft, Zweig, ramus. R. A. S. Telga. H. Telge. Schw. Telning. Im Thuringischen ist Zelke gebrauche lich. Won telen, zielen, erzeugen: denn Telggen sind gleichsam die von den Baumen erzeugten Kinder. In Osnabenck ist Telge ein junger Eichbaum. S.

Telg-holt, das holz von den Aesten zu allerhand Gebrauch: ju Brandholz geschlagene Aeste. Dieß lettere nennet man auch Tellsholt.

TELLEN, jablen, mit den abgeleiteten, f. unter

Telt, ein Zelt, tentorium. A. S. Tyld, Teld, Geteld. E. Tilt. Isl. Tiald. Schwed. Tält. Dan. Tweld, Telt, Tilt. Die ursprüngliche Bedeut tung ist von Wohnen genommen. Denn ben den alten Sachsen hieß Sælth, Selth, ein Aufent halt, Sit, eine Wohnung. Frank. Selida, Belt. Vergl. Tent.

HEMEN

TEMEN (n). S. unter TAAM, und TAMEN.

TEMPEL nennen wir, duffer der bekannten Bedeutung, auch oft eine Kammer in der Hohe: ein Kabinett, wo einer sich in seiner Sinsamkeit auf halt und seis ne Geschäfte wahr nimmt. Enen to'm Tempel henuut jagen: einen mit Ungestum hinaus jagen.

Tempeln, Up tempeln, hoch über einander ftellen, aufihurmen, hoch aufhäufen.

Tempel-toorn, ein hohes Gebaube: it. ein hoch aufs gethurmter Haufe. Im Spott, ein Kopfzeug bes Frauenzimmers, das ausserordentlich boch ist, wie eine Fontange.

TEMPT. G. Toom, Geschlecht, Rinder.

TEMS, und Temsen (n). S. unter TAAM.

TEN, anstatt to ben, jum, gen. G. TE, ju.

TEEN, Nagel-teen, eine Stange Gifen, etwa eines Daumen dick, woraus die Schniede Ragel schmies In den oberfachsischen Mundarten Bain, Bein, Behne, Bine, bunne aus Metall gegoffe Bein , Gold, ne ober geschmiebete Stangen. Gold in Stangen, aurum in baculis. Gilbers Behen. Gilber in Staben. G. Frisch in Rain. Bon teen, ziehen, ausrecken. Βτ. τένος, τενvoc, alles, was fich in die Lange ziehen und aus behnen läßt: von Tenw, tendo, ich behne aus. Man vergleiche auch der Achnlichkeit, ober, wenn man will, ber Bermandfchaft wegen, bas Goth. in Cod. Arg. Tains, eine schwante Berte, Weine rebe: dergleichen die Hollander ebenfalls Teenen nennen.

TEEN-BANK, richtiger Ton-bank. S. unter To-NEN, zeigen.

TENDELINK soll vermuthlich eine Zahl von zehen, oder einen Decher, bedeuten. S. TIMMER, ein Schock Felle.

TENE (n), Jahn. S. Tan.

TENGEN, anfangen, beginnen, angreisen. A. G. tængan, tengan. Alt frank. zengen. Teng dat ind: thue es, mage es einmahl: sagt man drohend. He tenget al sagter to gaan: er sangt schon an langsamer zu gehen. He tengede to ropen: er sing an zu rusen. Hieher gehöret ohne Zweisel das Nenuwort Tengen, so in Ossnabruck üblich ist: Up de olden Tengen kamen: auf die alten Nücke gerathen: die alten Streiche wieder ansangen. S.

Betengen, dasselbe. Dat Wark betengen: das Werk ansangen. De sut uut, as wen he den enen up het un den andern betengen will: er sehet dose und brummisch aus, als wenn er alle fressen wolle.

Teng-an, wird als ein Substant. gebraucht, der Unsfang. Eis man eerst Tengsan: es ist nur erst der Unfang.

TENS, Tenk, 1.) am Ende. Es ist zusammen ger zogen aus to Ends. Tens ben Disk sitten: am Ende vor einem länglichten Tisch sigen. Enen Nagel tenst in den Balken slaan: s. Endels unter Ende.

2.) gegen über, jenfeit. Uns tegens. De fit

tens mi, ober tens mi aver: er fist mir gegen über.

Tent, Zelt, Gezelt. Lat. tentorium. E. und H. Tent. Fr. Tente. Es ist hier nicht so gebrauch- lich, als Telt. Davon aber stammt ab Mars fetenter, gleichsam einer, ber unter bem Gezelte, b. i. in einem Feldlager, Markt halt, lixá.

Ten, anstatt to'r, to ber, jur. S. TE, ju.

Terk, oder Teder, jart, tener. A. S. tydder. E. tender. Fr. tendre. H. teder, teer. Fries. tier. Das A. S. tydder heist auch so viel als, zerbrechlich, schwach: welches die erste Bedeutung zu senn scheint.

TEER (es), in Samburg, eine gewisse Maasse bes Brennholzes ober Torfes, so viel man desselben in ben Schiffen von einem Bort zum andern in Reisben aufsest. R.

TEREN (4), sich gehaben. S. TIREN.

Teren (11), zehren, consumere, Bermuthlich vom A. S. tweran, zerren, zerreissen: E. tear: Cod. Arg. tairan. Wend. zeru, ich verschlinsge. Up anderer Lüde Rosten teren: aus eis nem fremden Beutel zehren: von dem Vermögen anderer leben. Afteren, abzehren. Up teren, auszehren. Uut teren, auszehrend. Verteren, verzehren. Terend, auszehrende Gen terend Feber, ein auszehrendes Fieber.

Terung, 1.) die Zehrung, das Berzehren, der Aufi wand in der Haushaltung. De Terung na'r Narung setten: die Ausgabe nach der Sinnahme, den Aufwand nach dem Gewinn ober Bers bienft einrichten.

2.) Rosten, Unkosten. Oftse. Landr. 1 3. 138 Kap. Wair men ein Brant steckt in eines ans dern Mannes Huiß, dardorch woele Gueder und Huiser brennen, willen se dann jemant anspreken wegen des Brandes, so soelen se de Teringe gelieke upstaen: so sollen se die Unkossken zu gleichen Theilen tragen.

3.) die Schwindsucht, Darrfucht.

All - verterer, ein Praffer, ber bas Seinige burch bringt: fonft Alls verboer, Alls verbringer.

Texic (s), und Tirig, munter, lebhaft, lustig. Die Friesen und Ditmarsen sagen auch tirig. Es gehört vermuthlich zu tiren, zerren, muthwils lig senn. In Hamburg ist terig zahm, umgangs lich. Soltte dieses auch wol mit tesig, tasig, vermengt senn? Dat is een terig Ding: das ist ein munteres, lustiges Thier. De Kinder sunt terig: die Kinder sind lustig, ben guter laus ne. Ben den Hollandern ist tierig, was wohl gedeiet; lustig sort wächst.

Terigheid, Munterfeit, Lustigfeit.

Terling, 1.) Kornel-Kirsche, cornum, bacca corni.

Terling, boom, cornus. Benm Chntraus,
Sonst Thierle, Tierlin, corna: Tierles
Baum, cornus. S. Frisch in diesen Wörtern.
Benm Kittan Terle, Terlinck.

2.) Teerling, ein Warfel. G. Tarling unter

TEERSJE, ein Faß, welches einen Ahm faffet : 3 eie D. A. nes

nes Ophofes. ' Vom Fr. Tierçon: welches von den Franzasen also genannt wird, weil es den dritt ten Theil einer Pipe, oder eines Fasses von 2Opphosten, enthalt.

Terwile, mittlerweile, unterdessen. S. Te, zu. Tesia (n). S. Tasia.

TESTAMENTARIESE heissen in der Kund. Rolle die executores testamenti: Art. 47. Dar en schall och nene Frome ofte Mann, de unse Borger sint, setten tho Testamentariesen, ed ber tho Vormunderen, geistlike Lude 20.

Teus, oder Teevs, auch Tijes, der abgekürzte Raeme Mattheus.

TEUSEN, Verteusen, bin und wieber fallen laffen : bie und da studweise verlieren : aus Unachtsans feit zerftreuen ; wie j. B. Beu und andere Gas den, welche ben dem handthieren leicht zerftreuet werben. 3m Ditm. tofen. Es ift febr nabe verwandt mit tufen, tufeln, jaufen, gergaufen. G. unten an feinem Orte. Dat Sau teusen : bas beu im Eragen oder Fahren fallen laffen und gerftreuen. Woor heft du dien Tug hen teus fet ? Bo haft du beine Rleider bingeschleppet, und in : unachtfam liegen laffen ? fagt man zu einem , ber feine Kleiber, bie ein Stud und bort ein Stud, bin tragt, bag er fie bernach nicht wieder finden Man tann. Teufe bog nig barmit herum : ichleppe es doch nicht so unachtsam berum. 280 bu't mi berteufeft.! bute.bich, bag bu ge mir jerftreueft, ober verliereft.

TEUTE, eine graffe Kanne, bergleichen bie Weinfib

per gebranchen, die Fässer auf zu füllen: it. eine grosse hölzerne Sierkanne, Humpe. R. In Ossnabr. Tote. S. Holl. Tuyt-kan: von Tuyt, der hervorragende Schnabel, oder die Röhre au einer solchen Kanne, wodurch man das Geträhke ausgiesset: benm Kilian Tote, welches überdem auch die Zike, papilla, ben uns Titte, bedeus tet.

Suup-teute, eine Bierkanne. It. ein verfoffenes Weib, Die stets Die Kanne neben fich hat.

TEUTERFEGEN, in Hamburg, pangerfegen, burche boblen, aus machen. R.

Tror, und Tiffe, 1.) eine Dege, Sundinn. R. S. Teef. In Osnabr, Lieve. Im Hannov. ist Tebe ein Sund, Sache aber eine Sundinn, Buche. Wachter in Deef leitet Dieses Wort ber von Sew, ich laufe, in Imperat. Isu. Grinen as Wiets Teve: Die Zähne weisen: it. das Ges ficht verziehen, es fen aus Schmerz ober Born : weinen. De de Teve im Hufe het, de het de hunde up der Dore : wer eine Bublichwester im Saufe bat, ber bat baufigen Zufpruch von leichtsinnigen Liebhabern. Teven & Kinder um Maren Rinder funt nig to trouen: mit hum ben und Pferben muß man nicht ju breuft um ger ben. De Tiffe schall jungen : die Sundinn ift trächtig. Tiffen , jagb holden : luberlichen Beibsbilbern nach laufen.

als ein Schimpswort auf Weibsbilber, absondere lich auf lüderliche und unzuchtige. Ohne Zweifel

ist diese Bedeutung eine metaphorische von jener. Ene lopske, oder verlopen Teve: it. Schands teve: eine ausserst unzüchtige Weibs : Person. Ene verbetene Teve: ein zänkisches, schmähsuchstiges Weib, die ihr Maul gut zu gebrauchen weiß. Wenn man aber sagt: ene vule Teve: ein saus les Weib; oder dergl. so könnte man dieses ansechen, als ein Ueberbleibsel von dem A. S. Thiwa, ein Magd: Theow, Cod. Arg. Thiwe, ein Knecht, verächtlicher Mensch; beym Kilian Teewe. S. Wachter in Dieb.

Trevsk, albern, abgeschmackt. Gen teevsken Snaff: ein albernes Geschwaß.

TMANS, bald, alsobald, gleich jest: ist zusammen gezogen aus to Hand, to Hands. Vornemlich gebrauchen es die Hollander,

TJALK, eine kleine Art Seeschiffe, die bennahe die Gesftalt eines Schmad. Schiffes haben. Undere sprechen es Jalk aus. Der Name scheinet friesisch ju senn. Bergl. Jelle.

TJALP, Water-tjalp, eine Art von Rofichwanz, welche in niedrigen Grunden wächst: equiseti, species.

IIBBKE, ein weiblicher Taufname, Tibeta. Tippe ist auch ein alter friesischer Name. Man braucht es auch, als ein Schimpswort sur ein naseweises Frauenzimmer. Tibbke Sondags ! ein Frauenzimmer, das sich gern pußet. Langnasede Tibbke : eine Frauens: Person mit einer langen Nase. Snottrige Tibbke : eine Person mit einer triesenden Nase. Snuuf die Tibbke, sagt

man zu einem, ben man erinnern will, daß er die Dafe schneuze. Bermuthlich haben diese Sprüche worter ihren Ursprung von einer gewissen Frauens: Person dieses Ramens, welche mit einer langen und triesenden Nase versehen gewesen.

Tibukken, Tibukking, auch Bukking, ein Bucking, geräucherter Hering. Holland. Bucking, Bocking, Bocks - harinck. Kilian leitet dieß Wort ab von Buck, Bock, weil sie einen Bocksgeruch an sich haben. Ob aber die erste Sylbe Li von Tie, Lide, die Bequemlichkeit der Ebbe und Flut, oder vom P: Strom ben Amsterdam, Holl. 't Y, herzuleiten sen? ist uns unbekannt.

Tichte, oder Tigte. G. unter Tigen, Tijen. Tied, 1.) die Zeit. 2. G. Tid. E. Tide. und Jel. Tyd. Schw. Tid. Cambr. Dydd, ber Tag : Arm. Deiz. R. Bi Diebs, und bi Dien: ben Beiten, ben guter Beit: it. bismeilen. Buten Dies: jur Ungeit, jur unrechten, ober jur ungelegenen Beit. Bis buten Dies mit ben Laffen : es werben jest feine lachfe gefangen. Lis buten Ties mit ben Muffeln: es ift jest nicht die rechte Muschelgeit : Die Muscheln find jest nicht gut. Buten Dies famen: jur Unzeit En Tiben: bisweilen. Under Tis fommen. ben: unterweilen. Oftfr. Landr. 1 B. 9 Kap. Wi ordinieren und fetten vet under Enden Aper. Dage des Gerichtes ze. Tied un Wis le ward mi lang: Die Zeit wird mir febr lang. Den Tied, ben Raad: fommt Die But, fo tommt auch Rath : Die Zeit bringt Rofen. Enem

be Tieb vam Dage bebett : einen gruffen, mit Anwunschung eines guten Morgens, Tages, ober Abends, nachdem die Tageszeit es mit fich bringt. Hut feen as be dure Tieb: f. Dun. Gprw. De nig fumt to rechter' Tied, de is fine Maals tied quiet. Bebundene Tied: Gerichtes Ferien. S. unter BINDEN. Doge Tiden: bobe Rest tage. Rund. R. Art. 23. de de Dohre unset Stadt fluten in sodanen hilligen Dagen und hogen Tyden. Dieg Wort wird quch oft mit Dag ohne Artifel jufammen gefest : 1. E. in ber alten Gerichts : Formel: is het Tieb Dages? ift es schon die Tageszeit, oder, so weit am Tage? Up mat Stunde un Died Dages: um welche Stunde und Tageszeit. In ben alten Urfunden findet man diefes Wort febr verschieden gefdrieben. Biet, Byt, Cit 2c. in ben stadischen Statuten Dent und Dhet.

2.) die bestimmte Zeit, besonders die gesette Stuns de zum Gebett. Sine Tyde lesen: die horas lesen: kommt vor im Rein. de Wos 2 B. 1 Kap. Tide, Tië, die Zeit der Ebbe und Flut: besonders die Flutzeit: it. die Flut selbst. E. auch Tide. H. Tye, Getye. R. Up de Tide passen: it. de Tide nig verlopen laten: der bequemen Gelegens heit wahr nehmen, mit der Ebbe und Flut irgend wo hin sahren. Bi grotem Storm holt dat Water kine Tide: ben grossem Sturm halt Ebs be und Flut die genaue Zeit nicht. Mit dem Tie aver segeln, oder aver setten: mit Hustiden, Natiden,

Natiden, plur. Die nachfolgende Zeiten.

Spreng - tide, Spreng - tie, Die bobere Rlut benm Neu und Wollmond, da bas Waffer mit ber flut bober auf lauft, als sonft. E. Spring-tide. Wie fagen auch Spreng : flood.

Vortiden, plur. die vorigen Zeiten. In Wortiden: vor Zeiten; chemabls.

Tiden, Tien, verb. 1.) eigentlich, mit Hulfe ber Rlut irgend me bin fabren. E. to tide it over mit ber Alut über fahren.

- 2.) fich auf ben Weg machen, es fen ju Waffer, ober zu lande: sich bin begeben, tendere, se conferre. Woor na to tien: sich irgend wo bin auf den Weg begeben. Go fagen anch bie Hollander, ergens na toe tyen. Benm Kilian tyden.
- 3.) unternehmen, ein Wert angreifen. Ener wes gen bi tien: etwas unternehmen, fich an etwas machen.

ш

þ

4.) fich Rechnung machen, bag etwas zu einer ges wiffen Zeit geschehen foll. Ran if mi woll barto. tiben? fann ich mich wol dazu verlaffen? Bieglers Idiot. Ditm.

Vertiden, Vertien (enen), einem bie Beit beffine If bin an den Dord vertiet: ich bin an ben Ort auf eine gewiffe Zeit beschieben.

Tidellen, gleichsam Tied belgen, Zeit verschwenden, jaubern. Ban enem Dage t'om andern tidel len: von einem Tage jum andern jaudern, einen Lag nach bem andern verftreichen laffen. Tidelle : bog

bog nig langer: zaubere boch nicht langer, ichiel m wa bie Sache nicht langer auf. Tidig, geitig, ju rechter Beit: ett. frabgeitig. up faan: fruh auf fteben. Untidia unzeitig, jur unrechten Zeit: it. fpat. Untibig in famen: fpåt zu Saufe tommen. Tiedlik, adj. und adv. zeitlich: zu feiner Beit, von Beit zu Zeit, jedesmahl. 2. G. tidlic. Tiedlikes, adv. eben boffelbe. Liedlikes mat: jur Beit etwas, nicht alles ober zu viel auf einmaßl. . Qiedlifes mat is een eerlif Uutfamen: ber eie , nem maffigen Aufwand bat man ein ehrliches Aus ca dommen : ein maffiger Gebrauch mabre lange. Diffe, Deich ; und Sublrecht c. 4. 8. 7. Men Hall vet fetten twee Rent- Meisters binnen Em ben. de tubtlifes dat Duck, Schott follen ente farigen van den Gedevuteerden der Cariveken, som fo voele als tydtlich dorch Stende der Lande belevet wordt, the Mutticheit der Holtinge, und wat dartho behörig is, de dat vek tydtli tes follen uth leggen (auszahlen). Tidung, Zeitung. E. Tidings. Jel. Tidinde. Som Tidningar. 21. S. tidan, fich jutragen. Getide, bestimmte, fest gefeste Bett. Dftfr. Deich und Sphirecht c. 1. S. 4. Thom brudden heb ben se geordinert ses (feche) Betyde im Sah

tigen und schouwen sollen. **Ler-tiden**, adv. Eer-tidig, adj. und adv. zu früh vor der Zeic. De Starke het eer, tidig bullet sagen die Bauern von einer jungen Kuh, die in nerball

re, dat de Dyck : Richtere de Dycke besich

nerhalb des zweiten Jahres ben dem Rind gewesen ist. Stat. 79. So wor ein Anecht edder Maget uth sines Heren Denste geit er tyden wedder sines Heren Willen, de schall sinem Heren also vele geven, alse em syn Here schols de geven. Gheve em och syn Here Orloss er tiden, he scholde em syn Lven alle geven. In dem solg. 80 Stat. stehet dasür er rechter Tidt. Dieses eer ist hier das Vorwort vor, ante. S. im Buchstaben E.

Eertieds, vor Zeiten, in vorigen Zeiten.

Tie-anker. G. unter ANKER.

Tiden, Tier, ein Strick, womit man ein Thier an bindet. E. Tedder, und Tether. Holl. und Fries. Tudder, Tuyer. Isl. Tiudr. Irl. Tead, aberhaupt, ein Striek. Dat Lamm steit im Lier: das tamm stehet angebunden. S. Jun. Etym. v. Tedder.

Tidern, Tiren, auch Tuddern, An tiren, an bins ben. Fries. tuddern. H. tuyeren. Flandr, toddern. Im Hannov. ist toddern, vertode dern, verwickeln, verwickeln: turen, zerren, durch einander ziehen, verwickeln: daher Tures lürel, ein verwirrter Handel, tabnrinth. Man sehe auch Frisch in Tuder. De Kv in't Grastiren: die Ruh an einem Pfahl oder Baum bins den, und zwar so, daß sie mit dem Strick eine ziemliche Weite herum gehen und grasen kann. Loos tiren: los binden. Um tiren, ein Viehanne den Abir brauchen aber auch tiren in derselben

Bebentung, wie die Hannoverischen ihr toh' Baft to turen: einen Anoten fo fehr verwi forfest zu ziehen, daß man ihn schwerlich n auf lofen kann.

TIDIK, der Steiß des Federviehes.

Tido, und abgekürzt Tied, imgleichen das Berk rungswort Tietje, sind mannliche Taufne Ben den Friesen Lyde, und in den Urkunden defe. Die Friesen haben mehr Namen, n diesem ähnlich klingen, oder vielleicht ursprüt dieselben sind, als Tade, Taddik, Tadke, T und die weiblichen, Thatke, Taddike, T Eete, Tetke.

Tiffe, Hundinn. G. Teve.

TIGEN, und Tijen, zeihen, bezichtigen, beschult anklagen. Tijen ist jest das gewöhnlichste.
gende Spuren dieses Worts sindet man im 2 tyhth, er beschuldiger: Tiht, angeschult laster: tyhtlan, anklagen. Alt frank. Zih Betigen, Betijen, dasselbe.

Vertigen, Vertijen, r.) verzeihen. Renner J. 1
So will de Rhat nicht destomin ——4
wat beth up dussen Dagh geschen und

werket, vorthien und vorgeven.

2.) Verzicht thun, sich los sagen von einer Ceiner Sache mussig gehen, abstellen. Sto Levede de Mann unredelifen, dat he spin und spin Gudt unde spiner Kindere unnu ken tho bringen wolde, de Raedtmanne i Stadt unde der Kinder Frunth und Frunth de scholen ene manen, dat he des

tige: sollen ihn ermahnen, daß er solches abstelle. In den Verd. Statuten vortene. Stat. 71. Neen Vecker schall vol des Amptes vortigen, de en hebbe unbeworen twe hundert Mark. Ord. 27. Wenner he der Voghedne vortiget. Vet. Constitut. de A. 1330. So welk Umsmetman (Amssmeister) Rahtman wolde wes sen, de schall sines Amtes vortigen, unde neen Amt mehr oven. Stat. Stad. I. 18. lieset man vorthien. Vor Alters machte man das Mittels wort vertegen, verziehen, abgestellet.

Ticht, oder Tigt, 1.) Beschuldigung, Anklage: benm Frisch Inzutht, unter Zeihen. Oster Landr. 1 & 60 Kap. Dat men alle Saeken of Tichten sall stellen mit troper Manns Tuigen: daß man alle Sachen und Auklagen mit zweener Manner Zeugnisse anbeinge. Und 72 Kap. Watts ner eine Ticht wort geworpen up eines andern Mannes Knecht einer That beschuldigt wird. Die Hole länder sagen auch Ticht.

2.) heimlicher Gedanke: die gute ober bose Meis nung, die man von jemand heget. Wir braus then es aber mehr im bosen als guten Sinn, für Verdacht, Argwohn. Man mögte benken, daß diese Bedeutung von der vorhergehenden nur dars in unterschieden sen, daß, wenn man den Ver: dacht ben sich behält, derselbe zu keiner Anklage voder Beschuldigung wird. Aber dem steht ents gegen, daß Ticht doch auch eine gute Meinung von jemand bedeute. Es könnte auch jemand,

nicht ohne allen Grund, leicht barauf fallen, von denken, Imperf. it dachter oder von bucht, mir beucht, ber ju leiten. Berr Bad aber leitet bas Sochbeutsche bichten, tichten, nen, meditari, ab von bem M. G. dihtan. bi ten, in Ordnung bringen, fo fern namlich foldes ben Gemuth und burch Nachbenten gefchiel baß alfo bichten nichts anders ift,, als para disponere animo. Enen in quaden Tich hebben : eine bose Meinung von einem beg einen im Berbacht baben. Enen in goben Ei ten hebben : feine arge Bebanten, eine Meinung von einem haben. Sit hebbe em in nen avben Tichten: ich bente nicht viel Gi von ibm. Man fagt aber auch ohne bestimn bes Beiwort, im bofen Ginn: enem in Dich hebben: Argwohn auf einen baben.

Betichten, Betigten, bezichtigen, zeißen, beschu gen; es sen mit Worten, ober mit Gebant Es kommt also genau überein mit obigem betig betijen. Enen ber Deverije betichten: ein im Herzen für einen Dieb halten: imgleichen, nen des Diebstals öffentlich beschuldigen, oder klagen.

Tin, im Hannov. ein Sammelplaß: it. Schindang Es soll vermuthlich der Imperat. von teen, i ben, senn und eigentlich tu geschrieben wert muffen. Und so kann es einen Ort bedeuten, i allerhand hin gezogen und geschleppt wird.

Tijen. S. Tigen. Tijes. S. Teus. Tax, ein Wort, womit man die Hahner locket; tik, tik! auch tuk, tuk! Es ahmet die Stimme nach, womit der Hahn die Hennen rufet. Das her nennen die Kinder ein Huhn Tiks hoon, voer Tuks boon.

Tikken, An tikken, gelinde berühren, sonderlich mit dem Aeussersten des Fingers, oder mit einem andern spissigen Dinge. R. Cod. Arz. tekan. E. touch, anrühren: tickle, füßeln: take, ansassen, ergreisen. Fr. toucher, anrühren: attaquer, ansassen, angreisen. Lifte em ins an, als eine Drohunge Formel: habe das Herz und rühre ihn einmahl an. Wen man em even an tiltet, so fallet he al: man brauche ihn nur eben an zu rühren, so fällt er schon.

Tikk, die gesinde Berührung mie dem Aeussersten eines Dinges oder des Fingers. Metaph, ein Punkt der Zeit, Augenblick. If quam up den Lift daar: ich kam daselbst genan auf den bestimmten Zeitpunkt, nicht zu früh und nicht zu spat. E. in the Nick of Time, ipso temporis articulo.

Tikke, im Hannov. Zacke, Spige, Zahn in ber Re-chen.

Tikktakken, oft anstoffen, reizen. Man febe R. in Liften.

Tiel-BAAR, Zeidelbär, Honigbar: eine kleine Urt Baren, die nach dem Honig gehen. R. und S. Von Zeidel, eine Biene, welches die Niedersachs sen in Tiel zusammen gezogen haben. In Preuß sen Zysel = baar. Von dem Worte Zeidel se Trisch im Wörterb. True, Filo, ein mannlicher Taufname. Frief. Chickle, Thialte. Davon ist nicht unterschieden Tiles mann oder Tillman, der gleichfalls als ein Bor, name noch ben uns im Gebrauch ist.

TILLEN, heben, von der Erde in die Bobe beben, von der Stelle bewegen. Ift auch hollanbifch.

Up tillen, auf beben.

Till, Hebung, das Ansheben, Bewegen: So gebrauchen es die Hollander. Wir aber nur in folgender uneigentlichen Redensart: daar is wat in dem Eill: es ist etwas in Bewegung, man hat etwas vor. In Cod. Arg. ist til etwas! it. die Gelegenheit.

Tillbaar, beweglich, das sich heben und weg bringen takt. Tillbare Gober, bewegliche Guter, Mos bilien. Optfr. Landr. 2 B. 263 Kap. So soes len dan de 6 negesten den Dif und dat Lant, vef alle tillbaer Guit nemen.

Till-foten, trampeln, pedes motitare cum strepitu. Im Hannov. Wo es nach der westpfälischen Mundart till säuten ausgesprochen wirds

TILLMANN. S. TILE.

Tivor, und Tierliesken, Zeitlosen. Wir nennenbeschnöers also eine Gattung gelber Rarcissen, welche im Anfange des Frülings am eisten mit blühet. Die erste Benennung ist ben den Landlenten üblich, und scheint das echre Worr zu seyn: welches auch die Arhnlichkeit und dem Sochdeutschen Zeitlosen bestärtet. Silvot für Lied, loos. Benm Swoden. Tyrlohofen. H. Tyloos.

Timbe. G. Tamke.

TIMMER,

TIMMER, ein Schock, eine Zahl von 60. Es wird vornemlich von Fellen und Pelzwerte gebraucht. S. Frisch in Limmer: Rell: wo man es auch Rach dem Junius Timber geschrieben findet. Etym. Angl. bedeutet das E. und Schw. Timber, so wie das Isl. Timbr, ein Bund von 40 Kellen. Wie weit er barin Recht babe, mogen andere entscheiden. Lat, barb, thimbrium, Du Cange: contenant chacun timbre 60 peaux. In einer Hansischen Urfunde vom Jahr 1564 benm Willebrande: Eft jemandt begrepen wurs be mit Deffstaal, de befft vordenet den Gals gen, de brieft so veel an 5 Rellen (er verwirket eben so viel an 5 Fellen), alls an einen Tendes linck (vermuthlich eine Zahl von 10), an einen Tendelinck so veel als an einen Timmer, an eis nen Timmer so veel als an ein Dusent.

Timmen, vor Zeiten auch Timber, i.) Bauholz, Zimmerholz: it. eine jede Materie, worais et: was gemacht wird. A. S. Timbre. E. und Isl. Timber. Dan. Tommer. Frank. und Alam. Zember, Zimber, Zimbri, materia, materies: fkaskelosa zimber, materia informis. In dem Apenradischen Rechte von 1284, in Drepers Samml. vermischer Abhandl. 3 Ih. 1397 S. Est Jennich Mahn ein Huß upbuwede, unde eine Sparre, Balcke edden ander Simmer valt und dödede Jennich Mahn, deme dat Huß höret legge dat Holdt wech, unde bote dartho 9 P. vor den doden Wienschen 2c.

2.) ein Zimmer, Sinbe, conclave. Fronene time mer, gynæceum. Mannese timmer, andron.

3.) Gebände, alles was gezimmert ist, Zönnmerwerk. Ord. 69. So wor ein Gast — einen Koep maket an Husen, an Timmern (al. an Tus vien, d. i. Garten), an Garden 20.

Timmern, jimmern, bauen. Cod. Arg. timrjan. 24. S. timbran, timbrian. E. timber. S. timmeren. Schw. timbra.

Temmeride, Gebaube, Haus. In einem Vergleich zwischen ben Grafen von Oldenb. und der Stadt Vermen über das Deich und Spabenrecht von 2579. So schal men den Meiger des Guedes verfolgen an sonem Live, Timmerde und Gues de, darmede de Brake the schutten.

Timmerije, das Zimmern: it. was gezimmert ift.

Timmering, Zimmerwert, Gebäude. Oftfr. Landr.
2 Buch 177 Kap. alte reptich (bewegliches)
Suet, Huifgetath, levendige Have, Timmes
ringe, so se tosamen gemaeket hebben tc.

Timmer-mann, Zimmermann. Eo seen, woor de Timmer, mann dat Lok apen laten het: sich nach der Thure umsehen: sich jum Hause hinaus pake ken. Daar het de Timmer, mann dat Lok apen laten: sogt man zu einem, bem man die Thure weiset.

Timpe, i.) eine Ecke, Spisse überhaupt, infonders beit am Brodte. R. Daher nennet man wol scherz: ober spottweise einen Becker Timpen: dreis er. He freeg't im Timpen: das starke Getrank flieg ihm zu Kopfe: it. sehr aufgebracht, ober bose

bofe werden. De het wat im Timpen : er ift trimfen : er ift nicht ben guter laune.

2.) der Zipfel. In den Timpen vam Doot fnutten: in den Zipfel des Tuchs einknupfen.

Kakel-Timpe. S. KAGEL.

Tine, Tineko, ben R. Tyno, ein fleines Safichen mit einem Deckel, um einigen Borrath barin zu verwahren. Von Lunne, Conne.

Tinn, Tinnen, Zinn, stannum. A. S. Tin. E. Tinu. Schw. Ten. Dan, Tin. Celt. Ystaen, welches die Walliser noch bewahret haben: und die Franz. in Estain, Etain.

Tinnen, adj. zinnen, von Jinn, stanneus. Gen tinnen Bat: eine zinnerne Schuffel.

Vertinnen, verb. verzinnen, überzinnen.

Vertinnsel, ber lebergug von Binn.

Tinne, Bahn oder Zinken in einer Gabet, Reche, Egge, Komm x. E. Tines, Harrow-tines, Harkengahne. Schw. Harwotinne. Ist. Tinne. Es ist von Tane, Jahn, dens. Daher twee tinned, prophealig: dres tinned, drephafs fig re.

Tins, Tinse, 1.) Tribut: it. die Pacht, welche ein Meier seinem Gutsherrn giba. Wenn dieselbe in Naturalien entrichtet wird, so nennet man es Linse eier, Linse honer, Linse korn, Linse roggen tc. Es ist vom tat. census.

2.) Die Zinsen, Interesse von einem ausgeliehenen Rapital, foemus.

3.) auch überhaupt, die jährlichen Sinkunste, annud reclitus.

Königs-tinle,

bog nig langer: zaubere boch nicht langer, fc m wi bie Sache nicht langer auf. Tidig, zeitig, zu rechter Zeit: ett. frubgeitig. & up faan: frub auf fteben. Untibia. unge gur unrechten Beit: it. fpat. Untibig in fam fpåt zu Haufe tommen. Tiedlik, adj. und adv. zeitlich: ju feiner Beit, Beit zu Zeit, jedesmahl. 2. G. tidlic. Tiedlikes, adv. eben boffelbe. Liedlifes mat: Beit etwas, nicht alles ober zu viel auf einm .- Liedlikes wat is een eerlif Uutkamen: bei et ... nem maffigen Aufwand bat man ein ehrliches! ca fommen : ein massiger Gebrauch mabre la 26 Diffe. Deich : und Sublrecht c. 4. S. 7. 1 Hall vet fetten twee Rent. Meisters binnen ! ben, be tobtlifes bat Dock, Schott sollen sie fangen van den Gedevitteerden der Carivi and mis voele als tydtlich borch Stende ber Li belevet wordt, the Mutticheit der Holti und wat bartho behörig is, de dat vek th Res follen uth leggen (auszahlen). Tidung, Zeining. E. Tidings. Ist. Tidinde. S Tidningar. 21. S. tidan, fich jutragen. Getide; bestimmte, fest gefette Beit. Oftfr. D und Sphirecht c. 1. S. 4. Thom brubben ben se geordinert sek (sechs) Getnde im re, dat de Ond's Richtere de Onde be

vor der Zeit. De Starke het eer etidig bu fagen die Bauern von einer jungen Rub, bi

tiaen und schouwen sollen.

nerhalb des zweiten Jahres ben dem Rind gewesen ist. Stat. 79. So wor ein Anecht edder Maget uth sines Heren Denste geit er tyden wedder sines Heren Willen, de schall sinem Heren also vele geven, alse em syn Here schols de geven. Sheve em och syn Here Orloss er tiden, he scholde em syn Lven alle geven. In dem solg. 80 Stat. siehet dasür er rechter Tidt. Dieses eer ist hier das Vorwort vor, ante. S. im Buchstaben E.

Lertieds, vor Zeiten, in vorigen Zeiten.

lie-anker. G. unter ANKER.

liden, Tier, ein Strick, womit man ein Thier an bindet. E. Tedder, und Tether. Holl. und Fries. Tudder, Tuyer. Jel. Tiudr. Jrl. Tead, überhaupt, ein Strick. Dat Lamm steit im Lier: das lamm stehet angehunden. S. Jun. Etym. v. Tedder.

idern, Tiren, auch Tuddern, An tiren, an bine ben. Fries. tuddern. H. tuyeren. Flandrs toddern. Im Hannov. ist toddern, vertode dern, verwickeln, verwickeln; turen, zerren, durch einander ziehen, verwickeln: daher Tures lurel, ein verwirrter Handel, tabnrinth. Man sehe auch Frisch in Tuder. De Ko in't Grastiren: die Kuh an einem Pfahl oder Baum bins den, und zwar so, daß sie mit dem Strick eine ziemliche Weite herum gehen und grasen kann. Lobs tiren: los binden. Um tiren, ein Vieh an eine andere Stelle, an einen andern Pfahl bins den. Wir brauchen aber auch tiren in derselben

Bebeutung, wie die Hannoverischen ihr toht Baft to turen: einen Anoten so febr verwic so fest zu ziehen, daß man ihn schwerlich wauf lofen kann.

TIDIR, Der Steiß des Federviehes.

Tido, und abgekürzt Tied, imgleichen das Berk rungswort Tietje, sind mannliche Taufna Ben den Friesen Ende, und in den Urkunden beke. Die Friesen haben mehr Namen, n diesem ähnlich klingen, oder vielleicht ursprüt dieselben sind, als Tabe, Taddik, Tadke, T und die weiblichen, Thatke, Taddike, T Eete, Tetke.

Tiffe, Hundinn. S. Teve.

TIGEN, und Tijen, zeihen, bezichtigen, beschull anklagen. Tijen ist jest das gewöhnlichste.
gende Spuren dieses Worts findet man im 2 tyhth, er beschuldiget: Tiht, angeschull kafter: tyhtlan, anklagen. Alt frank. Zih

Betigen, Betijen, daffelbe.

2.) Verzicht thun, sich los sagen von einer E einer Sache mussig gehen, abstellen. Sto Levede de Mann unredelisen, dat he sich und syn Gubt unde syner Kindere unni ken tho bringen wolde, de Raedtmanne Stadt unde der Kinder Frunth und Frunth de scholen ene manen, dat he dei

tige: sollen ihn ermahnen, daß er solches absitelle. In den Berd. Stanten vortene. Stat. 71. Neen Becker schall och des Amptes vortigen, he en hebbe unbeworen twe hundert Mark. Ord 27. Wenner he der Voghedne vortiget. Vet. Constitut. de A. 1330. So welk Umsmeinen (Amesmeister) Rahtman wolde wessen, de schall sines Amtes vortigen, unde neen Amt mehr oven. Stat. Stad. I. 18. lieset man vorthien. Vor Alters machte man das Mittels-wort vertegen, verziehen, abgestellet.

cht, oder Tigt, 1.) Beschuldigung, Anklage: benm Frisch Inzucht, unter Zeihen. Offe. Lande. 1 & 60 Kap. Dat men alle Saeken of Tichten sall stellen mit twoer Manns Tuigen: daß man alle Sachen und Anklagen mir zweiner Manner Zeugnisse anbeinge. Und 72 Kap. Wants ner eine Ticht wort geworpen up eines andern Mannes Knecht einer That beschuldigt wied. Die Hole länder sagen und Ticht.

2.) heimlicher Gedanke: die gute oder bose Meisnung, die man von jemand heger. Wir brauschen es aber mehr im bosen als guten Sinn, für Verdacht, Argwohn. Man mögte benken, daß diese Bedeutung von der vorhergehenden nur dars in unterschieden sen, daß, wenn man den Ver: dacht ben sich behalt, dersetbe zu keiner Anklage oder Beschildigung wird. Aber dem steht entzgegen, daß Licht doch auch eine gute Meinung von jemand bedeute. Es könnte guch semand,

nicht ohne allen Grund, leicht barauf fallen, es von denken, Imperf. if bachter ober von mi bucht, mir beucht, ber ju leiten. herr Wachter aber leitet bas Sochbeutsche bichten, tichten, fine nen, meditari, ab von bem I. G. dihtan, bereit ten, in Ordnung bringen, fo fern namlich foldes mit bent Gemuth und burch Rachbenten gefchiehet, daß also bichten nichts anders ift, als purare, disponere animo. Enen in quaden Tichten hebben : eine bofe Meinung von einem begen : einen im Berbacht baben. Enen in aoben Tichs ten hebben : teine arge Bedanten, eine gur Meinung von einem baben. If hebbe em in fis nen goben Tichten: ich bente nicht viel Gutes von ibm. Man fagt aber auch ohne bestimmen: bes Beiwort, im bofen Ginn: enem in Tichten hebben: Argwohn auf einen baben.

Betichten, Betigten, bezichtigen, zeihen, beschuldir gen; es sen mit Worten, ober mit Gebanken. Es kommt also genau überein mit obigem betigen, betijen. Enen ber Deverije betichten: einen im Herzen sur einen Dieb halten: imgleichen, ein nen des Diebstals öffentlich beschuldigen, oder an klagen.

Tin, im Hannov. ein Sammelplaß: it. Schindanger. Es soll vermuthlich der Imperat. von teen, zier ben, sen und eigentlich tu geschrieben werden muffen. Und so kann es einen Ort bedeuten, wo allerhand bin gezogen und geschleppt wird.

Tijen. 6. Tigen.

tik, ein Wore, womit man die Hahner todet: tik, tik! auch tuk, tuk! Es ahmet die Stimme nach, womit der Hahn die Hennen rufet. Das her nennen die Linder ein Huhn Tik, hoon, voer Tuk, hoon.

Tikken, An tikken, gelinde berühren, sondersich wit dem Neusserken des Fingers, oder mit einem andern spissigen Dinge. R. Cod. Arg. tekan. E. touch, anrühren: tickle, süßeln: take, ansassen, ergreisen. Fr. toucher, anrühren: attaquer, ansassen, angreisen. Liste em ins an, als eine Drohungs Formel: habe das Herz und rühre ihn einmahl an. Wen man em even an tistet, so fallet he als man brauche ihn mur eben an zu rühren, so fällt er schon.

Tikk, die gesinde Berührung mit dem Aeussersten eines Dinges oder des Fingers. Metaph ein Punkt der Zeit, Augenblick. If quam up den Tiff daar: ich kam daselbst genan auf den bestimmten Zeitpunkt, nicht zu früh und nicht zu spät. E. in the Nick of Time, ipso temporis articulo.

Tikke, im Hannov, Zacke, Spife, Zahn in ber Rechen.

Tikktakken, oft anstossen, reizen. Man sebe R. in Liften.

TIEL-BAAR, Zeidelbar, Honigbar: eine kleine Urt Baren, die nach dem Honig gehen. R. und S. Won Zeidel, eine Biene, welches die Niedersachs sen in Tiel zusammen gezogen haben. In Preuß sen Zysels baar. Bon dem Worte Zeidel se Trisch im Wörterb.

& 2

Tile, Filo, ein mannlicher Taufname. Frief. & le, Thialte. Davon ist nicht unterschieden & mann oder Tillman, der gleichfalls ale ein ? name noch ben uns im Gebrauch ist.

TILLEN, heben, von der Erde in die Hohe be von der Stelle bewegen. Ift auch hollandisch

Up tillen, auf heben.

Till, Bebung, das Ausbeben, Bewegen. So geb chen es die Hollander. Wir aber nur in sol der uneigentlichen Redensart: daar is wa dem Eill: es ist etwas in Bewegung, man etwas vor. In Cod. Arg. ist til etwas: it. Gelegenheit.

Tillbaar, beweglich, bas sich heben und weg brit takt. Tillbare Gober, bewegliche Guter, ? bitien. Offr. Landr. 2 B. 263 Kap. So len dan de 6 negesten den Ont und dat Le vek alle tillbaer Guit nemen.

Till-foten, trampeln, pedes motitare cum ffrep Im Hannov. Wo es nach der weftpfälise Mundart till fauten ausgesprochen wirds

TILLMANN. S. TILE.

Tiloor, und Tierliesken, Zeitlosen. Wir nen besonders also eine Gattung gelber Narcissen, i che im Anfange des Frülings am ersten mit l bet. Die erste Benennung ist ben den kandl ten übsich, und scheint das echte Wort zu sei welches auch die Aehnlichkeit mit dem Sochdischen Zeitlosen bestäretet. Tiloot für Tied loi Benm Swedtm. Eprlähöfen. H. Tyloos.

TIMEE. S. TAMKE.

Timmen, sin Schod, eine Zahl von 60. Es wird pornemlich von Fellen und Pelzwerte gebraucht. 6. Frisch in Zimmer: Fell: wo man es auch Limber geschrieben findet. Nach dem Junius Etym. Angl. bedeutet das E. und Schw. Timber, so wie das Isl. Timbr, ein Bund von 40 Rellen. Die weit er barin Recht babe, mogen andere entscheiden. Lat, barb, thimbrium, Du Cange: contenant chacun timbre 60 peaux. In einer Hansischen Urfunde vom Jahr 1564. benm Willebrande: Eft jemandt begrepen wurs de mit Deffstaal, de befft vordenet den Gals gen, de brieft so veel an & Fellen (er verwirket eben so viel an 5 Fellen), alls an einen Tendes lind (vermuchlich eine Zahl von 10), an einen Tendelinck so veel als an einen Timmer, an eis nen Timmer so veel als an ein Dusent.

Timmen, vor Zeiten auch Timber, 1.) Bauholz, Zimmerholz: it. eine jede Materie, woraus et: was gemacht wird. A. S. Timbre. E. und Isl. Timber, Dan. Tommer. Frank, und Alam. Zember, Zimber, Zimbri, materia, materies: fkaskelosa zimber, materia informis. In dem Apenradischen Rechte von 1284, in Orepers Samml, vermischer Abhandl. 3 H. 1397 S. Efft Jennich Mahn ein Huß upbuwede, unde eine Sparre, Balcke edder ander Simmer valt und dödede Jennich Mahn, deme dat Huß höret legge dat Holdt wech, unde bote dartho 9 P. vor den doden Menschen 2c.

mer, gynæceum: Mannes timmer, andron.

3.) Gebäude, alles was gezimmert ist, Innmerwerk. Ord. 69. So wor ein Gast — einen Koepmaket an Husen, an Timmern (al. an Tus nen, v. i. Garten), an Garben 20.

Timmern, Jimmern, bauen. Cod. Arg. timrjan.

21. S. timbran, timbrian. C. timber. S. timmeren. Schw. timbra.

Winnerde, Gebaube, Haub. In einem Vergleich zwischen ben Grafen von Oldenb. und ber Stadt Veremen über das Deiches und Spabenrecht von 2579. Sp schal men den Meiger des Guedes verfolgen an spnem Live, Timmerde und Gues de, darmede de Brake the schutten.

Timmerije, das Zimmern: it. was gezimmert ift.

Timmering, Zimmerwert, Gebaube. Oftfr. Landr.
2 Buch 177 Kap. alte repfich (bewegliches)
Suet, Huifigefath, levendige Have, Timmes
ringe, so se tosamen gemaeket hebben 2c.

Timmer-mann, Zimmermann. Eo seen, woor de Timmer, mann dat Lok apen laten het: sich nach der Thure umsehen: sich jum Hause hinaus pake ken. Daar het de Timmer, mann dat Lok apen laten: sogt man zu einem, dem man die Thure weiset.

TIMPE, 1.) eine Cele, Spige überhaupt, infonders beit am Brodte. R. Daber nennet man wol scherz: ober spottweise einen Becker Timpen: breis er. He freeg't im Timpen: bas starte Getrant stieg ihm zu Kopse: it. sehr aufgebracht, ober bose

Bofe werben. De bet wat im Timpen: er ift trunfen: er ift nicht ben guter laune.

2.) der Zipfel. In den Timpen vam Doof fnutten: in ben Zipfel bes Tuchs eintnupfen.

Kakel-Timpe. E. KAGEL.

Tine, Tineke, ben R. Tyne, ein fleines Sagchen mit einem Deckel, um einigen Borrath barin zu verwahren. Bon Tunne, Tonne.

Tinn, Tinnen, Binn, stannum. M. S. Tin. Tinu. Schw. Ten. Dan. Tin. Celt. Ystaen, welches die Wallifer noch bewahret haben: und die Frang, in Eftain, Etain.

Tinnen, adj. sinnen, von Zinn, stanneus, tinnen Bat: eine zinnerne Schuffel.

Vertinnen, verb. verzinnen, überzinnen.

Vertinnsel, ber Uebergug von Binn.

TINNE, Babn ober Binten in einer Gabet, Reche, Eage, Romm x. E. Tines, Harrow-tines, Barkengabne. Schw. Harwotinne. 3sl. Tinne. Es ist von Tane, Zahn, dens. Daber twee tirmed, swenzackig: bree tinned, brenjaf: fig te.

Tins, Tinfe, 1.) Tribut: ft. die Pacht, welche ein Meier feinem Gutoberrn giba. Wenn diefelbe in Raturalien entrichtet wird, fo nennet man es Tind eier. Tind honer. Tind forn. Tinde roagen tc. Es ist vom tat. census.

2.) die Binfen, Intereffe von einem ausgeliebenen Rapital, foemus.

3.) auch überhaupt, Die jahrlichen Ginkunfte, annut reditus.

Königs-tinfe,

Konigs - tinse, eine geringe jährliche Migabe von nem oder zween Schwaren, welche aus einig Baufern in unserer Stadt, theils dem Stadtvo theils einigen geiftlichen Stifpungen, auch wol nigen burgerlichen Familien, um Marcini entri tet werden muß. Wenn vor Zeiten Diefer 4 migszins nicht vor Sonnen Uptergang entrid worden, so soll er sich sehr geschmind und oft t boppelt haben, und ju einer folchen Summe gewachsen senn, daß endlich bas ganze Kans i fallen gewesen. Jest aber tann man die Berfdumi ber Bezahlung mit einem Schhohen Wein buf In bem angeblichen Vertrag bes Erzb. Silleb mit der Stadt Bremen (Affert, libert, Bre p. 746.) beifit es: Och schall de Baget t wegen bes Könings Gerechticheit, alle It up St. Martens Dach, by Gunnensch ben Köningetinß entfangen, unde de den ni uthaift by dem Sunnenschine, deme schall Ting duppelt upschlan, so vaken de Kle schleit, de Hane frevet, de Wint wenet, Si ne unde Maen. Ebbe unde Floet up ut pael gent: S. Bremens. T. I. p. 133. 1:

Tins-pligtig, zinepflichtig, schafpflichtig; wer 3 zu geben verbunden ift: it. wovon Zins gege werden anufi.

Tiodute. S. Jodute.

Tippen, tupfen, stipsen, Puntte machen, eben ruhren. E. tip. Schw. tippa. Mit Borfeti bes fagen wir auch flippen.

Tipp, Tippje, 1.) ein Punte, Tupffein, Tit

Die Engl. und Hollander sagen eben so. Sonkt Stipp. Up't Tippie: sehr genau: aufs Neufe serfte. He is up't Tippie stites Verbarfs: er ist am Rande des Verderbens. Up den Tipp van der Tied: auf den eigentlichen Zeitpunkt.

2.) die Spike eines Dinges, der Gipfel. De Tipp van der Rafe: die Spike der Nase. De Tipp vam Boom: der Wipfel eines Baums. Man sags auch Topp: davon unten an seinem Orte: Tipp holden, für Topp holden.

Tipp-hoiken. S. unter HOIKEN.

Tiren, oder Teren, 1.) ziehen, zerren: it. plagen. U. S. tweran, teran, tyrian. E. tear, zenten: tire, ermuden. Schwed. twera. Frankszaren. Cod. Arg. tairan. Bergl. oben Tidern. R.

2.) rafen, wuten, sich ungebärdig stellen, sich gehasben, kläglich thun. E. tear. H. tieren. Man sagt gemeiniglich, sit tiren: sich übel gehabens kläglich schreien. Wo tirest du di so? wie rasest, oder schreiest du so? De tiret sit, as een anesweten Minst: er raset, er stellet sich so ungeban dig, als ein narrischer Mensch.

Tier, Getier, 1.) tarm, viel Ausbebens. R. 50.
Getier. Gen groot Betier maten: viel Wer

fens machen; fcbreien und toben.

2.) ein klägliches Geschren, lautes Wehklagen. A. S. und E. Tear, Thrane, Zahrer Jel. Taar. Es ist ein uraltes celtisches Wort: Cambr. und Armor. Daigr: Irl. Deor: Cod. Arg. Tagr. Welches lettere seine Verwandschaft mit dem Gr.

Jane bentich anzeiget. Man sehe Jun. etz Angl. y. Teares, und Wachter in Zwhr. maakt gen Getier, as wen alle sine Fru dood weren: er schreiet und samentiret, als w ihm alle Freunde abgestorben waren.

Tirig. S. TERIG.

Tierlier, ber Gefang ber Lerche: it. ein jebes! Blinge.

Tierliren, wie eine kerche fingen. Die Bedeutus die S. diesem Worte gibt, tribuliren, gehoret Törelor.

Trerliesken. S. Tiloot.

Tirreln, in Hamburg, jappeln, zittern. R.

TIRTARREN. S. unter TARGEN.

TIESKE-TAUSKE sagen einige anstatt Ziedler ja fe, ein albernes, geschwäßiges Weib. S. ur Ziseke.

Tissen, sifchen. Gt. oggen.

Tier Tier. So toekt man die Huhner. Daher Tiet-hoon, und das Berkleinerungswort Tiet-hi ken, ben den Kindern, ein Huhn. Es ist al ein Schmeichelname, den man gegen Kinder, 1 andere geliebte Personen gebraucht.

TIPELMAN, ein langer und schmaler Weserfisch, bennahe die Gestalt eines Sechts hat, mit ein Kleinen Kopf und einer hervor ragenden spisig und weichen Mase. Wie er in andern Gegent Seift, ift uns unbewußt.

Tirtir. C. Tido.

TINTLING. Die Kleinfte Gattung des getrocknet Dorfd

Dorfches ober Stockfisches, welcher am Seile auf gehängt und im Winde getrochnet wirb.

Titte, Zige, papilla: it. die Bruft, mamma. R. Bast alle Sprachen haben dieß Wort mit geringer Beränderung. U. S. Tit. Engl. Teat, Tett. Gr. 71794, 717905 2c. S. Wachter in Dutte: und Jun. etym. Angl. v. Teat. He will hen un sugen ins den Titte, sagt man aus Spott von einem, der das Heimwehe bekommt, oder auf eine Zeitlang seine Zeltern besuchen will.

Hunger-titten / bie Fasern ber Saut, welche fich an ben Ragein ber Binger tos ju geben pflegen.

Zegen-titten. G. unter ZEGE.

Titte-buffe, eine Ranne, woraus man bie Kinder faus gen laft, wenn die Murter fie nicht fillen tom nen.

Titte-vale, eigentlich, ein Kullen, so noch sauget: it. ein groffer Saugling, Mutterschnichen. Gen groten Litte s vale: ein groffer Junge, oder Mabchen, so noch sauget.

Titten-mome, Sangemutter, Amme. R.

Tittjen-labber, ein Kind, bas immer an der Bruft liegen will. R. G. LABBEN.

To, 1.) zu, præpos. So auch A. S. und E. Ben Soll toe.

2.) an, præpos. So kommt in den Urkunden oft vor: hebbe ick mien Ingesegel hangen to buf fen Breve: an diesem Briefe.

3.) in Stat. Stad. I. 18. Man fcal ene fetten to bes Ammetmannes Hund: man foll ihn in bas Umthaus zur gefänglichen Saft bringen. 4.) Mit den Dennmortern macht es adverbia. To hand, bald, gleich. Toppen, juvor. Gerftstp, vorerft zc.

(.) Ben den Zeitwortern wird es mannigfaltig ge braucht, wie das bochd. zu und zer: wovon, wie auch von bem übrigen Gebrauch Diefes Borts, Brifch in feinem Worterbuche nach ju feben ift. 3dt fumt bant nig bi to: baran liegt es nicht. Bot fumt nig bi den Sunden to, dat de Rale ver starvet: der Wunsch der Misgunstigen und Eigennühigen wird nicht allezeit erfüllet. Son derlich wird es den reciprocis bengefügt, die Sefe tigfeit ober oftere Wiederhohlung ber Sandlung aus zu drücken. Sif to arbeiden, fich zerarbei ten. Gif to pungeln, fich durch Schleppen mu: be machen, u. d. m. In welchem Fall ber Mc cent allezeit auf dem Zeitworte, nicht aber auf to, lieget. Die mit to jufammen gesetten Worter fuche man unter den hauptwortern.

Tobben, hölzerne Ragel, so durch die Waaskens pfahle geschlagen werden. S. WASK. Es tommt mit Zapfen überein.

Tobben, verb. S. Toppen, Daher in Hame burg die Redensart:

Tobberije driven, den keuten etwas abzulocken suchen.

Tobbernobben, in ber Mart Brandenburg, einen nach seinem Belieben zwingen wollen. R.

Tondern, verwickeln, verwirren. G. Tidern.

Tod, Zug. S. unter TEEN.

Tour (en), Bugel. S. Teugel. Bon teen, sie ben:

ben: im imperf. toog. Enen im Ebgel hole ben: einen im Bugel halten, von Ausschweifungen abbatten.

Togeln, Betogeln, im Zaum halten, zwingen. De will fit nig betogeln laten: er will fich nicht banbigen laffen.

ĸ

1

L

L

b

H

Toden (oe), zeigen, vorzeigen. Flandr: toogen. H. betoogen. Allt frank. zeigon und zoigen. Auch noch fprechen einige Schwaben zolgen. Isl. tia. Cod. Arg. ataugan: von at, zu, und augan. Eigentlich ift dieß Wort zusammen ger sest aus bgen, zeigen, von Oge, Ange, und to, zu. To ogen, und zusammen gezogen to, gen, ist also eigentlich vor Augen bringen, b. i. zeigen: Es wird jest wenig ben uns gebraucht.

Toger, Zeiger, Borgeiger. In alten Urfunden.

Antogen, anzeigen. Renners Efron. Gultes toges be be Raht ber Gemeinte an.

Antoge, Antoging, Anzeige. Renners Chron. Und quemen wedder vor den Raht mit Antoginge, dat se van der Gemeinte neen bescheitlich Anto wort up den Bewagh hedden erlangen mogen.

Ertogen, erzeigen. Renner': Ov wolben fe fick willig ertogen.

Ertöging, das Erzeigen, Bezeigen, Betragen. Rene ner unter dem Jahr 1557. (in einem Briefe Kon. Christian III. in Dannemark an den Rath zu Bremen) Wowoll win juwer Christischen und erbaren Ertöging und Bestandes in gortlicher Wahrheit keinen Twivel dragen.

TORKEN, 1.) jucten, ziehen, zupfen. Estst von teen:

tugg. Isl. toga, toka. Bergl. TERN, und TUKKEN. Hau toffen: hen aus einem hau fen los ziehen. Gen Seeg Hoden toffen: ein Bund hoben ober Werf aus einander ziehen, daß es bequem konne gesponnen werden.

(in mit sich: er bewegte ihn mit zu geben.

Af, tokken, einem etwas ablocken, abschwaßen, ab zwacken. Enem all dat Sinige af tokken: ein nem alles, was er hat, abzwacken oder ab locken.

An tokken, an sich ziehen, an locken. Uut tokken, heraus ziehen, auszupfen.

Vertokken, verleiten, verführen durch Ueberredung.

Tokker, Hau-tokker, imgleichen

Tokkel-haken, ein spisiges eisernes Instrument mie einem Wiederhaken, womit man das fest gelegene Beu in der Scheuer, oder aus einer Miete, los ziebet.

Toumen, Baubern. Sannbo.

Tolke, Absicht. S. unter Leggen,

Töunn (00), ein mannlicher Taufname. Tole und Tholke sind auch friesisch. Sprw. Dat mag Tolke to'm Nijenlande vok wol; das ist eine Speise, wozu wol ein jeder Appetit hat. Es kann senn, daß ein gewisser Tolke im Neuenlande seines leckern Mauls wegen bekannt gewesen ist.

Tolun, 1.) dollmetschen. Bertolken, verdollmets schen. Es ist auch Hollandisch. Island. tolka, tulka. Bon Eggl, Sprache,

2.) ein Diebesgehülfe senn: dem Stehlen auf eine ober andere Urt Vorschub thun. Gigentlich, ein Dollmetscher oder Vorsprecher der Diebe, senn. Doch ift auch die unter dem gleich folgenden Tolker gegebene Ableitung nicht zu verwerfen.

Tolker, ein Diebsgehülfe, der ein Verständniß mie Dieben hat. Holfer un Tolker: unredliches Gesindel, so den Dieben, sonderlich untreuen Dienstboten, durch Anteizung, und Verhöhlung des Geraubten, Vorschub thut. Schilter erkläs eet das Wort Tolker durch lintrarius, Holl. Schuyt-boeve: von Tolk, eine Art Schiffe. Es könnte unser Tolker daher die Bedeutung bes kommen haben, weil solche Schiffknechte ofe Untersschieft machen in Einsund Aussührung der Waaren.

Toll, 1.) ein Boll, ber zehnte Theil eines Fußmaaße fes, Die Breite eines Daumen.

2.) der Zoll, telonium, rados. A. S. Engl. und Holl. auch Toll. Schw. Tull. Dan. Told. Lat. barb. Tallia: daher bas Fr. Taille.

Toll-bred, Zollbrett, ein Schild, welches vor ben Zollhäusern hängt, und auf welchem das Wapen und der Name des tandesherrn gemaletisst. Im Scherze, oder aus Spott nennet man auch also einen groffen Westen oder halstragen der Manns, Versonen. De het een groot Toll, bred vor den Bussen hangen; er hat einen groffen Sefe ken vor der Brust bangen.

Toll-stede, Zollstätte, ein Ort, wo ber Zoll entrichtet wird.

Took, 1.) Zaum, frenum. H. auch fa. Verel. in Ind.

Ind. Taum, Zügel, habense. E. Team of Horles, ein Spann Pferde. Bon einem, der allerhand kappereien und schlechte Sachen verkauft, fagt man im Scheiz ober Spott: he handelt mit Muggen, tomen un Katten Hoof; sern. Sprw. De ane Loon will riden, ligt vaken im Satts de! von einem, der sich mit einer Sache abgibt, the die rechte Hilfsmittel zu haben.

e.) ein Fischzug, besonders ein Lachszug mit einem groffen Dege.

2.) Zucht, Geschlecht, Kinder, progenies, ftirps, linea generationis. 2. S. und E. Tearn: von teman, tyman, jeugen, gignere. H. Toom. Brief. Toem. 21st frief. Tam, Team, plur. Tamar, Rinder. S. Junii Etym. Angl. v. Team: und herr von Wicht ben bem Oftfr. fanbr. 1 3. 124 Rap. in der Anm. (a). Ben uns fangt Diefe Bebeutung an unbefannt ju merben. Man braucht es nur noch in der Rebensart: ener Mudden Toom: Ferten, welche die Sau auf einmahl geworfen bat: Ferten von einer Bucht. Much fagt man es im Sprw. von andern Dingen: 't is ener Mudden Coom: bas eine ift nicht beffer, ober fchlechter, als bas andere. landr. 1 B. 124 Kap. Dair ein Mann off Rrouwe tuit twee Tormen, dat is, twperley Rimber 2c. Go ein Mann ober eine Frau zweiers len Kinder (aus verschiedenen Egen ) zeuget. Daber Die jufammen gefegten in den alten friefte ichen Gefegen: Brobers toom, Bruders Rinder. Sufter: toom, Schwester: Rinder. Aver: toom, auffleigenbe aufsteigende Linie. Medderstoom, niedersteigen: de Linie. S. des Herrn von Wicht Unm. (2) unter dem 123 Kap. im 1 B. des Ostfr. Landr. und des Herrn Dreyers Samml. vermischter Abschandl. III Th. 1458 und folg. S.

Tomen (186), zäumen, den Zaum an legen. E. team, an spannen, ein spannen. H. toomen, zäumen. In Osnabr. sagt man: sik tomen: sich brüsten.

Daal tomen, den aufgetrempten hut nieder laffen.

Up tomen, 1.) den Zaum an legen. Dat Peerd up tomen: das Pferd zäumen.

2.) auf krempen. Den Hood up tomen: ben Hut auf krempen.

Uptomels, das Auffrempen: die Schnur, womit man den hat auffrempet.

TONEN, zeigen. Ift hollandisch, aber ben uns, so wie in Hamburg, fehr gemein. R.

Vertonen, vorzeigen, seben lassen. Dat vertonet sit up ene ganz andere Bise: Dieses zeiget sich auf eine ganz andere Art, in ganz anderer Gestalt.

Vertonung, die Vorstellung, Erscheinung, Figur. R. Allerhand Vertonungen: allerlen Gestalten, oder Auftritte.

Toon, die Schau, oftentatio, spectaculum. Ten Toon staan: zur Schau stehen: zum Spektakel dienen. Ten Toon skellen: für aller Augen aus skellen, zur Schau skellen.

Tone-bank, in Hamburg Toon-bank, ber Tisch in ben Kramladen, auf welchem der Kramer seine Waare vorzeiget. R. Agter de Tone bank

ftaan

faant: im Laden, hinter dem Auslegetisch, ster

Toon-dage, Schautage, an welchen bie Waaren tons nen besichtiget werden. R.

Tonjes, Unton. Gen biffen Conjed: ein bicker Junge: auch ein jeder dicker Mensch.

Topp, 1.) das Oberste, der Gipfel eines Dinges, summitas, apex. Celt. A. S. Engl. Holl, and in den nordischen Dialecten eben so. Vergl. Tipp. De Topp van dem Boom: der Wips sel eines Baums. De Topp van dem Barge: der Gipsel des Berges. De Topp van der Mast: die Spise des Mastdaums. He settet daran, wat Topp un Seil siden kan: er wenz der alles mögliche an: er bestrebet sich nach äussersten, welche alle Segel ansehen. Daher das hoche deutsche Zipfel.

2.) der Zopf. E. Tuft, apex, crifta. Fr. Toufe, Toupet. Gen Topp Hare, oder een Haar, topp: ein Haarzopf, ein Busch Haare. Hieher gehoret die Redensarr: Topp un Tögel (gemeiniglich unrecht Tagel) ansetten: alle Müste mwenden. Metaph, von einem Pferde, das man mit Sorgfalt zäumet, und mit einem Zopf, oder Federbusch auf dem Kopfe, zieret. Daar will if Topp un Tögel an setten: daran will ich alles mögliche verwenden: dagegen will ich ale les aufsehen.

3.) Man braucht es auch, als eine Intersection, womit man die Schliessung eines Kaufs, Constracts

tractes und einer Wette, ober ben baben Allichen Handschlag, andeutet. herr Breper, in feiner Samml. vermischter Abhandl. 2 Th. 900 S. bes mertet, bag vor Zeiten bie Contrabenten, gum Zeis chen eines gemachten Bertrags, gewohnt gemefen Die Dannien gegen einander ju halten, und bas Wort Tuny! daben ju fagen : welches feiner Meinung nach foll entstanden sein aus to boop. sufammen. Un Diefer Ableitung zweifeln wir. Die Frangosen branchen eben fo ihr tope! es sem alfo: es bleibt baben. Daber ben ihnen bas Zeitwort toper, Ja ju etwas sagen. Topp! mat geld de Wedde? haft du kust zu wetten? Schlag ein! Man fagt auch allein bopp! für, ich halte dich ben deinem Worte. Topp holden, and wol Tipp holden: Jug halten, ABout halren, die Wette haken. De will nig Lopp holo Den: er will fich von der Verbindung los machen: er will nicht mit aushalten.

Topp-haar, Repfhaar.

Topp-schilling, Handgeld, das zur Versicherung ein wes Kaufs oder Contractes gegeben wird. S. Haltans unter diesem Worte.

Topp - segel, das oberste Segel, an der Spise des Mastbanms. H. Top-Zeyl. Engl. Top-sail. Soust auch Braam: segol.

Toppen, 1.) zupfen, ziehen; eigentlich, ben dem Jopf fassen, ben den Haaren ziehen; von Lopp. Die Hamburger sagen tobben. R. Im Chur: Braunschw. ist tobbeln nicht nur, ziehen, sonst dern auch, ein heimliches Liebesverständniß mit

*791119* 

einer Person haben. Enem be Hare topp oder: bi den Haren toppen: ben den Haa ziehen. Enem bi de Mouen toppen: ei ben dem Aermel zupfen. In dem Osifr. kar taepen, 3 B. 82 Kap. We den andern erst dem Haere taepet, 2 Schill. — und grem wederumb by dem Haere und taepet e so breckt he vek de Schill. Gleich dara Haere tapent, so lange dat duret, rekent n alleine vor ein Haer tapent.

2.) wetten. Wij wi barum toppen? wollen i barum wetten?

Vertoppen (fit), fich im Raufe verfeben. it. in C be, burch Wetten verlieren.

Toppken, oft, unablässig ziehen oder zupsen. Es
das frequentativum von toppen. Bi i
Spinnrade toppken: steissig und ansig spinn
Enen bi der Nase herum toppken: einen i
der Nase herum führen, hintergehen. He
mi daar mit hen toppket: er har mich so i
überredet, daß ich mit ihm dahin ging.

Af toppken, abzwaden, depilare. Enem bat G af toppken: einem nach und nach das Geld e dem Beutel Tocken.

Uut toppken, oft ausziehen. Dat Flass uut top fen: den Flachs benm Spinnen aus dem Rod ziehen.

Torbitze, ober, wie benm Chondus, Torditz eine Fackel. Man findet es auch Lorwis Lorsche, Lortsche und Lorze geschrieben. ist jeht veraltet. E. Torch. H. Toorts. F Torche. Jial. Torcia. Span. Antorcha. Einige wollen es vom kat. tortum, gedrehet, hersleiten: welches sich wohl auf die gedreheten und mit Pech bestrichenen Stricksackeln, welche die kasteiner funalia nennen, schicket. Renner unter dem J. 1560. De Rhatsheren gingen di Pastern vam Rhathuse nah der Kerken mit Torsbizen und bernenden Lichten gar stahtlich, und sungen Te Deum laudamus.

Tonelon, Torlor (ve), gute Sitten, Artigkeit, R. In Oshabruck Turlue, und Turlure. S. Fr. Turlure, eine verdrießliche kaune: welches diese schlimme Bedeutung mit der Zeit kann bes kommen haben, wie viele andere Wörter. Einis ge machen einen Abgott der alten Sachsen, Nasmens Turlur, daraus, welcher auf einem Hügel ben Bramstädt im Stiste Bremen verehret senn soll. Enen in Tugt und Törelor holden: eisnen in Zucht und Ordnung halten. He weet niks van Tugt un Törelor: er hat keine kebenssart, ist ein ungeschlissener Gesell.

Tore, i.) merastige brennbare Soden, welche nahe ben unserer Stadt in unglaublicher Menge aus den Moren gegraben werden: gleba fossilis et combustibilis, cespes bituminosus. In verschiedenen alten deutschen Dialesten Zurd, Zurscha, Zursst, und Torst. S. Frisch im Wörterb. unter Torss. A. S. Tyrb, Tyrf, Turse. E. und Fries. Turs. H. Torsund Turs. Fr. Tourbe, Isl. Tors. Schw. Torswa. Celt.

Tywarch, cespes. S. Junius v. Turk. Das Stammwort hat die islandische Sprache, we torfa nicht nur graben, aus graben, sondern auch, brennen, verbrannt werden, bedeutet. Sprw. He versteit den Torf in dreen to floven, wenn man einen hochst sparsamen Menschen, und karz gen Haushalter beschreiben will. Twe Broften gaat vor enen Torf, sagt man, wenn für einen tüchtigen Arbeiter zween schwache und unvermözgende in der Arbeite sind, oder wenn zwo unvollskommene Sachen die Dienste einer rechtschaffenen thun.

2.) In ben alten nieberfachsischen Urfunden wird Dieß Wort auch gebraucht nicht nur fur, lande reien und landguter, fondern auch fur Saufer, und unbewegliche Guter überhaupt. In den meis ften oben angeführten Sprachen bedeutet dieß Wort auch einen grunen Rafen. E. a green Turf. Daß es aber auch ein Saus bedeuten ton: ne, barüber wird fich niemand verwundern, wenn er auf Die Bauart in ben uralten Zeiten gurud benkt, da man die Wohnung von Torf auf führe te, und mit Rafen bectte: welches noch beutiges Lages in unferer Begend nicht felten gefchiebet. Daber bat ohne Zweifel Dorp, Dorf, Den Ma: In einer lubet. Urfunde vom J. 1309: Johannes ab Embden resignavit hereditatem fuam, vulgariter Torf, fitam in platea carni-Man febe bievon des grundlichen Rene ficum. ners ber beutschen Alterthumer, herrn Dreners **Samm**L

Sammt. vermischer Abhandt. 3 Th. 1135 und folgg. S.

Dwa-torf, ein schwarzer und schwerer Torf, ber aber brocklich ist, und stinkende Usche gibt. Er liegt ges meiniglich unter der tage des Klippstorfs Dwa ist setter Than, Topsererde, womit dieser Torf vermischt ist. Man, sehe von dieser und andern Gattungen des Torfs die recht artigen Ubhandluns gen des Herrn Past. Hönert in St. Jürgen, wels che den Titel haben: Etwas I von der Teicharzbeit: It vom nüßlichen Gebrauch des Torsmoors: III von Beebesserung der Wege, Vremen 1764.

6. 83, 84, und 87.

Klapp, 791 G.

Sand-torf, eine Gattung Torf von ber untersten las ge,, wo er auf einem Sandgrunde liegt. Er ist mit Sand vermengt, und sehr bedelich, und wird nicht sanderlich geachtet.

Swager-torf, der allerschiechteste und wsesse Torf, der halb Moos, und die oberste Schicht in einer Torfgrube ist. Woher er den Namen hat, ist uns unbewußt. Bielleicht weil ein Schwager, wenn er dem andern ein Geschent von Torf macht, den besten-nicht-auszusuchen pflegt.

Torfacht, ein unbewegliches Gut: sonst auch Dors schat und Dorpschat. S. im Buchst. D. Dies se Wörter kommen in den alten Unkunden vor. Daber torfachtsegen, Dorfachtigsegen, und Dorpschatsegen, was einer an unbeweglichen Gütern eigenthümlich besikes. Leute, die ihr

4 torfacht:

torfachts egen haben find also mit unbeweglichen Gutern Angesessene, Erbsassen. S. Dreners Samml. 3 Th. 1135 u. f. S.

Torf-brokken, ein zerbrochener Torf, ein abgebroches nes Stuck Torf.

Torf-kilte, ein Behaltniß des Torfs in der Kuche. Ern Torffiften gesigt: ein haßliches schwarze braunes Gesicht.

Torf-moor, ein Moor, wo Torf gegraben wird.

Torf - spade, eine scharfe, zweischneidige und etwas spikige Spade, womit der Torf gegraben wird.

Torke, ein Turke: ein barbarischer, unchristlicher Mensch. Flokken, as een Torke: supen, as een Torke 2c. fluchen, sausen als ein Unchrist.

-Torken-blood, bunfelrother Wein, Pontad.

Tourn, Toren, Thurn: it. ein Gefängniß. Ein Wort, so vielen Sprachen gemein ist. Hebr. 770, 7715, (sohar, tzur). Spr. Tur. Arm. Twr. U.S. Tor, Torr, Torra. E. Tower. Jrl. Tor. H. Torn. Jst. Turn. Schw. Torn. Dan. Taarn. Fr. Tour. Sorab. Turm. tat. tursis. Gr. Tupous. Schuldstourn, ein Gefängeniß sur bose Schuldner und muthwillige Bauter rottierer.

Toorn-blaser, Thurnblaser. Von einem schwaßhasten Menschen, der alles ausplandert, pflegt man zu sagen: de em wat segt, de bruket dem Toorns blaser kien Geld to geven: man muß ihm nichts sagen, was nicht alle Leute wissen durfen.

Tookn, Born. A. G. und &. Torn. Sien Town ging up: er gerieth in Jorn.

Vertörnen

Vertörnen (01), erzürnen, zornig machen, vor den Kopf stossen. H. vertornen. If hebbe em aisk vertornet: ich habe ihn sehr bose gemacht: ich habe es sehr ben ihm versehen. If hebbe mi mit em vertornet: ich habe mich mit ihm veruns williget.

TORNEN, im laufe aufhalten, ftebend machen, fifte-So brauchen wir es jest. Die attefte und eigentliche Bedeutung icheint ju fenn, tehren, bre: ben, wenden, flectere, vertere. Dief bedeu tet es, wenigstens in den verwandten Sprachen: A. S. turnan; tyrnan: E. turn; Kr. tour-Span. tornar: Cambr. twrnio: Lat. barb. tornare. Vergl. des Frank. turnen ben bem Schilter, welches auch, wie die übrigen, ben ben Turniers Spielen gebrauchlich mar, ba nams lich die Ritter auf einander flieffen, daß Reiter und Pferde juruck prelleten. In Samburg fpricht man torren: Die ate Bedeutung aber, welche R. biefem Worte benlegt, namlich, eine Raht tren: nen, gilt ben uns nicht. Dat Peerd tornen: das Pferd im Laufe aufhalten. Sif tornen: eis ne beftige Gemuthebewegung, befondere den Born, maffigen: fich befinnen, fich begreifen. De was so iveria. dat he sif nig tornen fonde: er war fo aufgebracht, daß er fich nicht maffigen konnte. De let fif nig tornen: er lagt fich nicht fleuren, oder Einhalt thun.

Tornes, ein Eurnier, Stechspiel, ludicra decertatio, hastiludium. Lat. barb. torneamentum. E. Turnament, Turney, Tourneying. H. Tornooi. Renner vom Ersbisch. Giselbert: I se Giselbertus bedwanck de Kedingers behen liken alsus: he dede ein Tornei beropen binen Stade, und toch mit den Rutern u Bolde int Land the Kedingen ze.

Tören, Austoß, Angriff, als vom Fieber. In Saburg. R.

Tosamen, zusammen. S. Samen. Ensam geven: ein Paar kopuliren. If geve se dat ver to samen: ich lasse sie ihren Streit darüf felbst aus machen: varüber mogen sie sich sell vergleichen. R.

Tösen. S. Teusen.

Tost, r.) ein hangender Quaft, Trottel: z. B. einem Betthalter. E. Taffel. Man kann es wal in diefer, als in der folgenden Bedeutun vom A. S. Tas, ein Haufe, was mit einand verbunden ist, Cambr. Das, bequem herleiten.

2.) der Jopf, oder Busch, den die Antschoferde zu Zierat auf dem Kopfe haben. Bielleicht nach ner genauen Aussprache Lorst: denn im Niede Ländischen ist torseelen, und torsen, binder zusammen binden; benm Kitian: E. truss.

Tostender. S. enter Staan.

Tore (on), eine Stute, Mutterpferd. R. An zur Verachtung nennen wir ein altes Mutterchiene olde Lote. Ober vielleicht ist Mutter die e sie Bedeutung dieses Worts, welche ben den alte Schwaben Toda hieß: vom Celt. Tad, Tatt, Veter, S. Wachter in Tott,

Töteln (01) ist dasselbe mit Tunteln: davonunter
Tot

Tou, Getou, oder Touw, wie es die Alten schries ben: Gerathe. Bruw; touwe, Braugerathe: Stat. 23. Egge; touwe, scharse Instrumente, und Gewehr: s. Egge - tüg, unter E.G.B. Men braucht es auch für Weberstul: s. TAu. Für Nese und Fischergerathe kommt es vor in der Kund. Rolle, Art. 137. S. die Stelle in SEESSE.

Touen, Ledder touen. G. Tauen.

4

Töven (08), 1.) warten, verweilen. So auch im Danischen. A. S. thasan, thasian, leiden, Gedult haben. R. Lovet wat: wartet ein wes nig. Darup is good toven, aver quand fassten: darauf wird man lange warten muffen. Lange an einem Ort verweilen.

2.) machen, daß einer verweile: anhalten, auf hals ten, in Haft nehmen. Es ist in dieser Bedeus tung veraltet. So kommt es vor in der Kund. Rolle. Se schölet den Handtdadigen toven und upholden. — In einer Urkunde von 1521: Men schal den unschuldigen, umme des schuldigen willen, nicht hinderen, iste thes ven. So auch im Rein. de Vos, 4 B. 2 Kap.

Schwyl seen, kan ich ene toven, Hor schal he nu betalen de lammer:

Wo he my tovede, dat was groet nammer.

Af toven, ab warten. If kan't nig af toven: ich kann nicht darauf warten.

Vertoven, verweilen, eine Zeitlang bleiben.

, gnivöT

Töving, das Warten, Berwellen: it. das Anhalten.
In einer Urk. vom J. 1457 versprechen Otto und
Friedrich, Grafen zur Hona, den von und nach Vremen teisenden Kausseuten, daß sie durch ihr Gebiet sunder Tovinge, Hinder, edder ghes waltliken Overfal — mogen trecken, varen, wanken, theen ic.

Tovengen, Untergeordnete, Untergeborige: Bebil fen. Daß dieß die Bedeutung Dieses Worte fen, schliessen wir nur aus dem Zusammenhange in eis nem Briefe des Ergb. Alberts vom 3. 1366 worin er eine ber Stadt Bremen abgezwungene Schuldverschreibung von 2000 Br. Mark ent fraftet (Affert: lib. Brem. p. 709.). Why fe van Unfer weghene, van Unfer Nafos melinghe, - van Unfer unde erer Thovenghes re weahene, de hur vor en screven Stad Elies staed, seben), deghere gund, frn unde lok van abelaten hebbet — Also dat An, Unse Makomelinghe. Unse Woahede unde Ammet · lude, unde Unse unde ere Thovenahere vorge noempt, offte nynman, van Unfer offte erer weghene, de vorschrevenen Borgermeistere den ganzen Raedt unde Raedtmanne Olt unde Mie, noch be Meftere van ben Ummetten, noch de Mennheit tho Bremen, noch de Bors gere, de by namen unde by thonamen in dem Breve schreven staed, de uppe de Twyntig dus fend begeghelt was, number meer umme be vorschrevene Ewintigh Dusend Marck manen

noch beclaghen offte beschuldigen scholen edber möghen ze.

Tover (vn), ein Zuber: ein holzernes Wassergesaß mit zwoen handhaben ober Ringen, wodurch man einen Baum stecket, damit es von zween auf der Schulter konne getragen werden. Vergl. Tubbe.

Tover-boom, eine Stange, mittelst bessen ein Zuber von zwoen Personen getragen wird. Man braus chet es auch von einem starken Prügel. Enen mit dem Tover s boom up'n Ropp flaan: einen mit einem großen Prügel auf den Kopf schlagen. Wir haben in Bremen eine Strasse, de Tovers boom strate genannt.

Tövern (01), Betövern, zaubern, bezaubern, her ven, beheren. H. tooveren. Verel. in Ind. Tofur, mugis.

Tovener, und Toverer, Zauberer. Tovenaar, Toveraar. Gloss. Lips. Touleres, venefici.

Toverije, Zauberen, Bereren. 36l. Tofur.

Mulken-tover, 1.) eine Person, welche, nach dem Aberglauben des Pobels, die Kühe, und übers haupt die Molken und das Milichwerk, beheren und besprechen kann. Fom Mulken tovers de. He sut uut, as ren Mulken tovers dat ein sinsteres tückisches Ansehen. Denn die Spinnrocken Philosophie lehret, das dergleichen bose Lente einem niemahls gerade ins Gestätet ser hen. Im Osik. Landr. 3 B. 98 Kap. sind die Schmähworter Peerde, morder, Mulken tos verske,

veröfe, Feltflüchtige, Wairwulf, Hoere zc. ein jedes auf 12 Schill. Buße gesetzt.

2.) die haarigte braune Raupe, die sich in der Erde verwandelt, und alles Grune ohne Unterscheid frist: die Barenraupe.

Tövisk (06), adj. und adv. albern, amilis. Een tofsten Snaft: ein albernes Geschwäß, Akese weibermährchen. Es ist vernauhlich von ihr vern, zaubern.

TRADE, zusammen gezogen Traam, und oft unrichtig Traam, die Spur, Gleise. Von trebets, tre ten. Im Erade bliven: in der Spur bleiben.

TRAY bedeutet das Geräusch, welches die Pseede im Gehen mit den Husen machen: und ist aus dem taut gewacht. So sagen die Kinder gemeinige Lich: dat Hoperd geit traf tras. Verwandt sind Dras, Trab, und traben, draven:

Traffen, geschwind und start zu ereten, wie ein Pseed: eraben. Un Frank. drephan, oder tressan, geschint. S. Schilt. v. Drephan. If hore van widen Perroe trassen: ich hore von sernen den Trust von Pserden. Eraffen, as een Peerd; plump zu testen, als ein Pserd. In Stade trussen.

TRAAG, 1.) trag, faul, seguis. Holl auch so. Ist. tregur. Benn Offic drage. Kero trager, tardus, quasi suere prostus, wie Schik ter fagt, von dragen, dragen, tragen. Eraag to'r Arbeit wesen: nicht gern an die Arbeit gerhen.

2.) matt, kraftlos, ermudet. Ergag werden uns ber

ber Wegens: auf dem Wege ermuden. In den Gledern traag wesen: in den Gliedern eine Mactigkeit-fühlen, als wenn einem eine Krankheit bevor stehet.

Traagheit, 1.) Tragbeit, Unluft.

2.) Mattigftit.

Träglik, 1.) trage, matt, unluftig. H. trangelick.
2.) elend, jammerlich. Diese Bebeutung gilt in hamburg. R.

Vertragen, trag und Infilos werben, micht mehr fo fleifig senn. Ist auch Hollandisch.

- a.) ermüden, Leaftlos werden. De Peerde vers traget mi vor dem Wagen: die Pfeede ermüden mir vor dem Wagen, konnen aus Manigkeir nicht mehr aus der Stelle gehen. Under wes gens vertragen: unterweges vom Sehen et miden.
- TRAKELN heißt ben den Schmeidern, das Futter an dus Oberzeug hin und wieder, mit weikläuftigen Stichen fest naben, daß es ohne Falten glatt aus liege.

TRALJE, Tralje-wark, Giner, Ginemous. R. Soll. Trailie. Sr. Treillis, Treillage.

TRALLALLEN, auf eine wuste Art sour singen, win ein Besoffener. Dieß Wort ist gemacht aus den nichts bedeutenden Sylben, welche einer, der nur die Melodie ohne Text singt, stets wiederhohlet: numeros absque verbis canere. Auf gleiche Weise sagen die kateiner kalkare, ben der Weisege singen, von einem kaut ohne Verstand kalka.

TRAAM, 1.) ein Balken, Baum: infonderheit nem

nen wir so die beiden Balken oder Tragstangen der Schubkarre, und die über den Müstschlin liegen. Cod. Arg. Thrams, ein Baum. E Deausn, ein Balken: Böhm. Tram und Stroi So braucht es anch Luther i Kön. VI, G. E Frisch und Wachter.

- 2.) Stiege, Staffel in Der Leiter. Co auch I ben Friesen.
- 3.) Die Bauern hier zu Lande nennen auch alf einen Haufen mit heu oder haar durch gearbei ten keimen, womit sie die bezäunten Wände ihr Hänfer bewerfen: so viel Leimen, als auf e mahl bearbeitet wird, etwa eine Schiebkarre vo Enen Traam maken: einen solchen Haufen kanfen keinen zubereiten. Bon den Tramen der Schiftarre: oder vom U. S. trimman, befestige bauen. Einige sprechen unrecht Traan.

TRAMPEN, Trampeln, oft wider ben Boben trett Rampfen mit ben Ruffen. R. Engl. tramp u Schwed. tramt trample. Dan. trampe. Br. tramper. Jel. trampa, auch in Diefer 2 deutung: und trumba, tangen, Toringen. M findet Spuren Dieses Worts in Cod. Arg. 3 V, 1. anatramp, Re liefen bergn. Gr. Jou Bermandt find traffen, trappe ich laufe. traben. Br. mamein, die Tranben in der S Uut Bosbeit trampen: für 30 ter treten. mit den Fuffen ftampfen. Daal trampeln, der treten. Dor trampeln, durch treten, De trampelt den Dreff n durch laufen. bor: er lauft oft genug, rechtschaffen durch - . Dr1 Dreck. In trampeln: durch ofters hinuber laufen binein treten. In den Dreft trampeln: etwas in den Koth hinein treten. To trampen, zu treten. Betrampeln, mit Fussen zertreten, bin und ber über etwas laufen.

Getrampel, Das Gerausch, so im Laufen und starten Butreten gemacht wird: Das oftere Laufen burch einander.

TRAAN, Thran, das fluffige Fett von den Walfischen und anderer Seethiere. Spekt's traan, Thran von Walfischen. Rubben straan ist von den Seehunden, die wir Rubben nennen. Levvers traan, oder Burger Traan, wird aus den les bern gewisser Fische und Seethiere bereitet, und aus Bergen in Norwegen zu uns gebracht. Traan brennen: Thran sieden: it. Thran in den kampen, anstatt des Deles, brennen.

Traan - brennerije, die Hutten, wo der Thran aus bem Speck der Walfische u. Seehunde gesotten wird.

Trane, 1.) Thrane, Zahre. Es ist verwandt mit Lier, und Zahre. S. unter Tiren. Wir brauchen Trane und Tranken (diminut.) auch, wie in Hamburg, für Tropschen. R. He wes net Tranen, as Bonen groot, sagt man spott tend von einem, der grosse Thranen, oder heftig weinet, sonderlich über eine Kleinigkeit. In Hamburg weinet man Tranen as gele Wurteln.

2.) Wagengleis, Schlittengleis, orbita. Franz. Train. Chur: Braunschw. Daber Wagens traans Blader, Wegerich, plantago.

Tranen, verb. Thranen, Zahren fallen laffen. De

Dgen tranet em: ibm triefen die Augen; wie in ber Kalte, ober im Rauche.

Tranken, diminut. ein wenig weinen, wenige Babren fallen laffen.

Zippel-tranen, Zippel-tränken, ein wenig weinen, eine gezwungene Zahre fallen lassen. Benm lusther zipplen. S. SIMPEL-TRANEN, im Buchst. S.

Traan-oge, ein triefendes Auge, Butterauge. it. ein Eriefaugiger.

Traan-oged, triefdugig. Ergan pgebe Hille ist ein Schimpfwort auf eine Person mit triefenden Musgen.

Traan-Trine, und Trine Traans, 1.) eine triefaugis ge Person: nicht eben allezeit, wie in Samburg, nach bem R. eine triefaugige Brantweinsschwester. 2.) ein Spottname auf eine Manns Verson, welche

auf eine weibische Art weinet und plerret.

TRANSSONEREN, plagen, qualen, angstigen, scharf behandeln. Benm Kilian ist transeneren Geld abpressen. Transt heißt benm Frisch die Enge und das Gedrenge des Orts, ein Kerker. Fr. Transe, große Angst, Furcht, Entsesen.

TRANT, 1.) Gang, Schritt, Gewohnheit, Schlensterjan. Fr. und Engl. Train. Holl. Trant und Treyn: tranten, trantselen, langsam gehen.
R. Dat geit wedder up'n olden Trant: das geht wieder in der alten Gleise, nach der alten Weise. De blift bi sinem Trant: er bleibe ben seiner alten Mode und Gewohnheit.

2.) etwas Dichtiges, das feinen Grund hat, Tand, Thor: Thorheit. Dat is man Trant: das ift nur Land.

- TRAPPEN, 1.) treten. To trappen, hart zu tres
  ten. S. TRAMPEN, und TRIPPELN. E.
  trape. Gr. Teanen, calcare. Holl. trappen.
  Daher Treppe, scala: H. Trap. Schw. Trappa.
  Beym Frisch Trappe, ein Tritt, eine
  Spur.
  - 2.) sangen, ertappen. R. A. S. treppan. E. entrapp. Fr. attraper. Trappe ist benm Frisch eine Falle, besonders eine solche, da die Wögel mit den Jussen darauf springen und gesangen wers den: A. S. Trapp: E. Trap: H. Trappe: Fr. Trape. In dieser Bedeutung gebrauchen wir mur noch die solgenden:

Betrappen, ertappen, über ber That betreten. R.

Dörtrappt, Dörtrappsk, durchtrieben, schlau: eigents lich braucht man es von einem, der, wie ein listis ger Fuchs, manchem Fallstricke entgangen ist. R. Trippeln. S. unten besonders.

TRARISCH, im Sannov. uppig, geil.

TRASSE, und Trosje, benn Chntraus Trosse, nem nen die Seefahrende die dunnen Stricke auf dem Schiffe, die etwa war sines Fingers dick, und darunter sind. Es gibt deren verschiedene Gats tungen, nach dem verschiedenen Gebrauch: z. B. Zage: linen, Peerdes linen, mittelst welcher man die Fahrzeuge mit Pferden gegen den Strom hins auf ziehen läßt: Weve: linen, s. unter W E-VEN. Zur Verwandschaft mit diesem Worte ges horen Tripe, welches in Prenssen eine Winde,

folglich auch das Seil daran, bedeutet: und das Fr. tresser, stechten, schlingen, Tresse, was ges flochten ist: vielleicht auch unser Trense, runde Schmur, Lise: alt Holl. Transse, Trensse, well ches Kilian erkläret, funiculus nervum arcus ambiens.

TRAVALJEN. G. Dravaljen, unter DRAVEN. TRECHTER, Trichter, infundibulum.

TREDEN, Treën (n), i.) treten: it. stolz einhet treten. A. S. tredan. E. tread. H. treden. Fil. troda. Schwed. træda. Dan. træde. Cod. Arg. trudan. Bom Cest. Trud, Troed, Troat, Irl. Troith, der Just. Troith, der Just. Mie sagen du trist, anstatt du trist. Impers. if treed (11), ich trat. Treden, treen, getreten. Treden as de Pogge im Manensschien: auf eine lächerüche Weise stolz einher treten. Man fan de Pogge so lange treden, bet se quiset: man fann einen so lange qualen, bis ihm die Gedult vergeht.

2.) betreffen, angehen. In alten niedersachsischen Dokumenten. S. Haltaus.

Die Busammengesetzten kommen mehrentheils mit ben Sochdeutschen überein. Dur find folgene be zu merken.

An treden, 1.) antreten.

2) angehen, betreffen. Beraltet. In einem Kaufbriefe vom J. 1418, in Vogts Monum, ined. T. l. p. 548. Why Ghevert van der Hus de — bekennet unde betuget — dat wy mit Willen un mit Aulborde all unser rechten Erven,

Erven, im all ber gennen, ben ib antreden mag, hebbet verkofft ze.

Vertreden hat, auffer der hochdeutschen Bedeutung, noch zwo andere ganz widerwärtige: nanilich 1.) im Treten Schaden thun. Den Foot vertreen: den Fuß vertreten, durch einen Mistritt verrent fen. Sif vertreen: sinen Mistritt chun. Daar vertrit sif wol een Peerd up veer Foten: es verredet sich wol einer, der weiser ist.

2. ) Gif vertreen beißt auch : fpagieren geben, jur Erquickung bes leibes und Bemuths.

Trede (4), Trit, Tritt, Schritt. Plur. Trebe. Huns berd Trede: hundert Tritte oder Schritte. Wis de Trede doon: weite Schritte thun.

Hanen-trit, 1.) so weit ein Hahn schreitet. Sprw.
Ilm nij Jaar hebt de Dage eenen Hanen, trit
wunnen: um Neujahr sind die Tage ein wenig,
doch schon merklich länger geword. Welches
Sprüchwort Zweisels ohne von den Sachzen mit
nach England gebracht ist, woselbst man auch
sagt: at new years tide the days are lengthen'd a coks stride. S. von diesem Sprüchw.
Vrem. Magaz. 5. B. 1. St. 148 S.

2.) Das hautige und gabe Wefen im En, woraus das Ruchlein ju entstehen anfangt.

Uuttrit, Austritt. Infonderheit beißt alfo ein Bofs plag ober Garten ben einem Saufe in ber Stadt, wo man einen Abtritt nehmen tann.

Tredden, eigentlich, oft und lange treten. Wir braue chen es aber vornemlich im uneigentlichen Berftans

de für, einen mit vielem Wiberfpruch und bietern Worten qualen, oder ju Zorn reizen. Und dies fes ist entlehnt von Ardten, Froschen, oder ans dern Thieren, welche man mit Fussen triet. De treddet mi, as niks godes: er qualet mich mit seinem losen Maule aufs auferste.

Tredde, ein Ort, we viele Fußstapfen von Menschen ober Vieh stehen: ein betretener Weg oder Pfad, ben vornemlich bas Vieh durch eine Vefriedigung gemacht hat.

TREITE, ein holzernes Instrument, mittelft bessen ber Hanf und Flachs entzwey gestossen wird, ehe er gebrachet wird. Es bestehet aus einem gereifelten Brette. In Osnabruck Trote. S.

Treiten, verb. Die Sanf : und Flachsftengel flampfen, entwen ftoffen.

TREKKEN, ziehen, schleppen, trahere, tracture. R. M. S. dragan. E. dragg: und draw. draga. Dan. drage. Fr. trainer, aus bem als tern traigner. Mus biefen Dialeften fiebet man Jugleich die Verwandschaft dieses Worts mit bras gen, tragen. Die Sollander fprechen, wie wir. Man tonnte es füglich genug berletten von retfen. daß treffen aus toreffen, fart und viel behnen, entstanden mare, wenn folches die angeführten Es bat alle, fowol eigentliche Dialefte litten. als uneigentliche Bedeutungen bes Sochbeutschen giehen. Und wo es in einer Sprache vollkommene Synonymen gibt, fo' find es gewiß treffen und teen : fintemabl man ohne Bebenten bas eine für Das andere segen kann. De Lotterije trekken :

bie Lotterie ziehen. Up ettett treffen : einen Wechsel zu des Schuldners tast ausstellen : oder, nach dem kaufmannischen Stil, auf jemand traffiren. Mit siner Frou treffen gaan : seine Frau im Geben angesasset haben : sich mit seiner Frau schleppen. De treffet den ganzen Pott: er gewinnet den ganzen Einfaß.

Trekk, 1.) Das Bieben, Der Bug, actus trahendi.

2.) Begierbe, Reigung, Hang. If hebbe baar finen Ereff to: ich habe tein Berlangen bars nach.

3.) der Abgang einer Waare. Daar is een stars fen Treff in den Waren: die Waaren werden

febr gefuchet.

4.) Gefolge, Geschleppe, Begleitung, comitatus. Fr. Train, Suite. Mit enem groten Ereff fas men: mit einem grossen Gesolge kommen. De Ereff buurde wol ene Stunde: ber Jug ber Procession bauerte wol eine Stunde. R. Wir sagen auch in bieser Bebeutung Getreff.

Trekkels, Trekksel, 1.) eine Portion gewisser Sachen, Die man auf einmahl in stedendem Wasser auszies ben läßt. Gen Treffels Thee: eine Portion

Thee, Die man in den Topf thut.

2.) ein massiges Fuber. Im Hannov. Trekker, 1.) einer, der etwas ziehet. z. B. Barenstreke fer, der mit einem Tanzbaren durch das Land zin het: imgl. ein grober ungeschliffener Mensch vo, starten Knochen. Golde trekker, ein Dratzieher. Bortenwirker. So auch Ossen; trekker u. a. mit 2.) ein sebes Instrument, womit ober woran ma

ziebet

ziehet, z. B. die Schnur, womit man Borban: ge, Schellen u. dergl, ziehet. Kurt oder Propps treffer, Propfzieher zc.

Trekkel-band, Die Leitschnur der Kinder, woran man fie gangelt. R.

Trekk-kaarten, Kertenblatter, Die einen darauf gefeteten Gewinn ziehen. R.

Trekk-pott, ber Topf, worin man ben Thee gieben lagt. R.

Trekk-schute, ein Schiff, das gezogen wird. R.

Af trekken, abziehen; detrahere, subtrahere, demigrare &c. Oat Vell aftresten; die Haut abziehen.

Antrekken, anziehen, burch einen Bug in Bewegung bringen. Sit mat anfreffen : fich ankleiben. Ic. auf fich beuten, fiche annehmen. R.

Antrekkelik, adj. u. adv. anzüglich, reizend. Antrekkelik, adj. u. adv. anzüglich, reizend. Antreffelife Worte, womit jet mand beleidigt wird. Untreffelife Safe: eine reizende Sache, die uns kust zu ihrem Genuß macht.

Antrekkels, ber Angug, ber vollige Dut eines Frauengimmers, fofern berfelbe aus Spigen, Banden, feiner Leinwand u. b. g. besteht.

Aver trekken, überziehen, überfleiden.

Avertrekkels. Avertrekklel, ein Ueberzug, befom bere von Cotton und leinen, so man zur Schonung ber Rleiber ben Kindern anziehet.

Betrekken, alles, was beteen, beziehen, heißt. Den Dief betreffen : den Deich beziehen und besichtis gen. Sit betreffen : sich beziehen, Beziehung baben. haben. Enen betreffen : einen hintergeben, betrugen, veriren. Ene Stuve betreffen : ein Bimmer mit Tapeten beziehen.

Betrekk, Beziehung, relatio. Dat het bant fien Betreff up: bas hat keine Beziehung dars auf. It hebbe kien Betreif up em: ich stehe mit ihm in keiner Berbindung.

Betrekkelik, mas Beziehung auf etwas bat. Dat is baar nig betreffelif up: das bat feine Begier bung darauf.

Betrekkels, Betrekksel, ein Ueberzug, ju Bekleidung ber Zimmer, Betten zc. R.

Betrekkung, das Ueberziehen. It. Beziehung, relatio. Dör trekken, durchziehen, durchhechefn. R.

Getrekk, eben wie Treff in der 4ten Bedeutung. In trekken, wie in teen, in allen Bedeutungen, R. Intrekk, Ginzug.

To trekken, ju ziehen. Sif to treffen: auf fich beuten.

Totrekk, wie Totog.

Up trekken, aufziehen, in allen Bebeutungen. R.

Uut trekken, ausziehen. Sif wat uut treffen: sich auskleiden.

Vertrekken, 1.) verziehen: nur nicht in ber Bedeur tung bes Wartens und Bogerns.

2.) andere mobin ziehen, verreifen.

Vertrekk, 1.) das Weg geben, die Abreife. De quam up mien Vertreff to mi: er kam ju mir, als ich eben abreifen wollte.

2.) ein Zimmer, Kabinett. In sien Bertreff gaan: fich in fein Zimmer begeben.

Vertrekk-

Vertrekk-breef, ein Brief, ber die Abreife eines Schi fere an den Ort feiner Bestimmung bekannt me chet.

TREMISSE, Trems (4), die blaue Kornblume, cy anus. R. So blau, as een Trems, sag man von einem Dinge, das ausserordentlich, uni wider die Gewohnheit, blau ist, als wässerig Wilch, weisse Wasche u. d.

TRENDEL, ein dames, oder schmahles abgeschnitte nes Stud. In Trendeln sniden: in dunn Riemen zerschneiben. Einige nennen auch Tren del die Benähung eines Einschnitts in den Alei dern, damit er nicht weiter einreisse.

TRENSE, 1.) eine Lige, dunne Schnur: vornemlid eine folche, womit der Ginschnitt oder ber Saun an einem Rleidungsstud benabet wird. S.

2.) ein einsaches Gebiß, ein leichter Zaum ohn Stange. Man moot em mit ener scharpern Trense riden: man muß ihn mit strengern Mit teln zwingen, und zu seiner Schuldigkeit an hal ten.

TRENT, in Umtrent, f. unter Um.

TREPPE, scala. If will di wat up ber Treppet leggen, sagt ber gemeine Mann, für: ich wil dir dieß und jenes thun. Dieß Wort kommt her von trappen, treten.

Uptreppt, auf einer Treppe erbauet. Gen uptreppi Huus: ein hochgelegenes Saus, wozu man mi Stuffen binauf gehet. S.

TRESCHUREN, ein Kartenspiel, welches die Frange fen Brelan nennen. R.

TRESCHAKEN.

TRESCHAREN, Trischaken, ober Dreschaken, burch prügeln. Ob es mit bem vorhergehenden in einiger Berbindung ftebe, ift uns unbewußt.

TRESE ( ), Trefe-kamer, ift auch bier, eben wie in hamburg, bas geheime Archiv, wo bie altes ften und fchagbarften Urfunden ber Stadt bemah: ret werden. S. Richen. 'Es ift aus thesaurus verberbet, und bedeutet eigentlich einen Schak : Rr. Trefor. In den schwäbischen und frankis schen Dentmablern Threfo, Trifo, Tris, Dres, Dreft, Dreft, Eris famer: lat. barb, triscamera: Gloff. Lipf. Trifewor. Man sebe unter andern Haltaus v. Trefe: und Joh. Tob. Köhler de triscamerario imperatoris, Gött. 1758. In ben erzbischöflichen Zeiten war bier im Dobs me auch eine Trese, wo vermuthlich nicht nur die Rleinodien ber Kirche, sonbern auch Urfunden, bewahret murben. In einem Bergleich bes Ergb. Christoffers mit ben Standen bes Stifts bom 3. 1544. Idt scholen fick och be verordneten Schathever (Steuereinnehmer) unserm Doms capittel in fadt der Gliedmaten mit Eden vors plichten, de olden und nien Register getreulich tho vormahrende, desulven oder Aveschrift in niemandes Benden famen to latende, bant nach Upbringinge des Schattes mede in de Schatkisten, welche in unserm Dome tho Bres men uppe be Erefe gestalt schal werden in Be wahr leggen und stellen.

TRESERIG, frech, fed, übermathig, verwegen. Sannov.

TREUELE'

TREVELN, ein Schiff mit Stricken, formieben. R. Kilian, treylen.

TREUFELN, upanständig bitten, fleben. In ham burg. S. R. Wir fagen in Bremen truggelt. TRIAREL, oder Driakel: fo verdirbt der gemeint

Mann bas Wort Theriact.

TRILE, eine runde Scheibe, Rolle, trochlea. Haw nov. Es gehöret zu brillen, dreben, hernm trek ben: trulen, rollen, malzen: und ist verwandt mit Rulle, Rolle u, a. m. Cambr. Trul, eine Walze, Eplinder.

TRILL, Up'n Trill gaan : in bem beften Kleiberpus ausgeben fich luftig zu machen , in luftige Befells fchaften geben. De geit alle Dage unen Erill; er fuchet taglich luftige Wefellschaft: er tan ju Saus fe, ober ben ber Arbeit, nicht bauren. Die Sols lanber haben biefe Rebensart auch. Dr. R. era flaret Erill burch : fteifer Dus oder Rleiderftaat. baran alles wie gebrechfelt fenn muß; und leitet es ber von brillen, trillen, dreben. Das ift mol ju weit bergeboblet, und ju gezwungen. von brullen, trillen, meldes vor Zeiten fpielen, ludos facere, bedeutet bat : ober von Erulle. eine uppige, gepußte Bublichmefter. G. Frifc im Borterb. unter Eralle. Dit welchem lettern febr wohl über ein kommt das hamburgische Trille berens, Dagbe, bie einen narrifchen Rleiberftoli baben. R. Holl. Drille, mulier vaga, levis, et meretrix : benm Kilian : E. Trull.

TRILLILEN, Trillilken, wird nur in ber tanbelne ben Sprache ber Kinderwarterinnen ben kleinen Kindern

Kindern gebraucht, für pissen. S. Trul, Truls leken, mentula. Man vergl. Strullen.

RIM, ein attes fachfisches Wort, welches ben uns verraltet, aber noch ben ben Englandern übrig ift; fein, artig, geschmückt; to trim, zieren, schmülkten, nett machen, bas Gleichgewicht geben. Ben uns find nur noch folgende Abgeleitete üblich.

Betrimmed, Betrimmd, fein, artig in Mienen und Gebarden, geschmückt: ad decentiam composi-E. trimmed, gezieret, gepußt : adv. trimly. Besonders brauchen bir es von Berfos nen, die etwas Gegiertes, oder Frines, in ihren . Dienen und Gebarben zeigen, bas man ihres Standes wegen ben ihnen eben nicht erwartet. Ee fut betrimmid uut : fie fiebet aus, als einfeines; vornehmes Frauenglimmer. Se geit bes trimmib : fie gebt mit kleinen und abgemeffenen Schritten. Man sagt auch betrippt, welches vielleicht aus betrimmb verberbet ift. Ober bes frippd. Tann auch ein befonders Wort fenn, wels ches in ber Bedeutung mit betrimmb ziemlich überein tommt : von trippeln, E. trip, mit ens gen Schritten geben. Wenn ja ein Unterfcheib unter Diefen Wortern fatt findet (ben man aber nicht fo genau in Acht nimmt), fo fiebet betrippd mehr auf den Gang, betrimmd aber auf den Rleiderpus und bas übrige gange Wefen.

ltimmke, ist ein Spottname, ben man einem unter dem vorhergehenden Worte beschriebenen Frauenzimmer gibt; eine gezierte Frauensperson, ein affectirtes affectives Ding. Das E. a trim Woman hat eine gute Bedeutung, eine hubsche, ehrbare Frau. TRINE, Katharine. Erienke, Kathrinchen. Gne. plbe Erine: ein weibischer Mann, feige Memme. Erine: wäske, basselbe. Erine Traans, oder Eraans, Erine: s. unter Trans.

TRIP, ein halber geblumter Sammet, eine Art Plusch.
TRIP. Trip trap trul wird von den Kindern ben dem Spiele, Stoff Bloff genannt, gesagt; woben derjenige, welcher dren Stoffe, d. i. gerade Striche, oder dren Bloffe, d. i. Rullen, in ein mer Reihe machen kann, gewonnen hat, und sein nen Sieg durch diese nichts bedeutende Worte an den Tag legt.

TRIPPELN, mit engen Schritten treten ober geben: R. it. die Buffe eins ums andere aufbeben und wieder niederfegen , ohne von der Stelle ju tommen. Weil die Rinder gemeiniglich biefe Bewegung mit ben Fuffen machen, wenn fie bas Waffer bringt, fo fagt man von einem jeben, ber in biefer Bewes gung ftebt: he trippelt, as wen he piffen will. Es ist von trappen, treten. A. S. tripan. Dan. drippe, mit engen Schritten geben. trip, straucheln. Im Offr. Landr. drupen: 3 B. 79 Kap. Mann be Woet brupet, dat is. wan he sinen Voet hoeger up boeret, mit den Treden, der Wondinge halven, dan he vors hen plach, und de Woet is nicht lam, und him det bair vet nicht mede, fo ift 48 Schilling. Daber vielleicht bas Soll. benm Rilian Drop, Droppe. Droppe, das Podagra : vor Beiten ben den Hochdeutschen Eropf.

Betrippd. S. Betrimmed, unter TRIM.

friskl, 1.) ein Wirbel, alles was sich herum bres het, vortex. Im Trifel mit voort reten wers den: im Wirbel mit hingerissen werden.

2.) der Schwindel, Taumel, Tummel. He het enen Trifel im Roppe : er taumelt von Trunken

beit, er hat einen Tummel.

3.) Einige nennen auch so den Kräusel, trochum.
Bur Verwandschaft dieses Worts gehören das alte
Ernst, eine Winde, trysen, winden, ben
dem Vocabulario Theuthonista: in Hamburg
drysen, up drysen, auswinden, Oryse, blok,
eine Blockrolle. S. Id. Hamb. p. 41, und 446.

Triseln, herum lausen, circumagi, torkeln, taumeln, schwindeln. He freeg enen Slag, dat herund um triselde: er bekamm einen Schlag, daß er taumelte. Triseln as een Resel: herum kommen, sich drehen, taumeln als ein Krausel. To'r Gerden triseln: zu Boden taumeln, im Taumel nieder sallen. Woor na to triseln: irgend wo hin taumeln.

Triselhaftig und

l'riselig, schwindlig, taumelig. De Ropp is mi trisselig: der Kopf ist mir schwindlig. Mi is so triselhaftig to Mode: es ist mir, als wenn ich den Schwindel bekame, als wenn ich über Kopf fallen soll.

Frisel-stroom, der Wirbel im Wasser. Frisel-wind, Wirbelwind, Windebraut.

TROJE,

TROJE ist burch eine verderbte Aussprache das Fre trois, dren. Man braucht es gewöhnlicher Wonur ben dem Würfelspiel. Troje duns, Fr. tr deux, der Wurf mit zwoen Würfeln, da di und die 2 fallt. It. ein Gerathewohl, ein un wisser Ausschlag. Dat will if ins up een Tjerdung doon: das will ich einmahl aufs Githewohl wagen.

TRÖNDELN, rollen, purzeln: in Hamburg. R. Bremen ist es nicht gebräuchlich. E. trunc A. S. Trendel, Tryndel, eine Kugel, Spi rab. Man vergl. das folg. trusch, und bochb: trollen. In Stade sagt man trunde und trunneln; und braucht es auch von den strunkenen die im Gehen von einer Seite zur dern manken.

TROONJE, Angesicht, Gesichtsbildung. Fr. Trog. S. Tronie, Trooni.

Thoon, 1.) die Trauer, luctus, vestes lugubr A. S. dryrmian, trautig machen: Dreorigny Traurigkeit. In der depen Troor wesen: tiefer Traur senn: gang schwarz gekleidet geh wie man ben dem Tode der nächsten Unverwand thut.

2.) das Leichengefolge. Enge Ervor heisen f ben einem Leichbegängniß die nächsten Verwand des Verstorbenen, welche mit langen Schlei der Leiche folgen. Korte Ervor find die Vorn men ben einem Leichengefolge, welche nicht zu l Blutofreunden des Verstorbenen gehören, wel unmittelbar hinter dem Sarge, und noch vor der sogenannten eingen Troot, ohne Schleier gehen. Lange Troot nennen wir diejenigen teichenbegleister, welche weder Verwandte des Verstorbenen sind, noch ihres Rangs und Standes wegen zu der Korten Troot gehören, sondern nur als gute Freunde und Nachbaren mit gehen, oder welche dazu erbeten und zum Theil mit Gelde erkauft werzden, um das Gesolge groß und ansehnlich zu maschen. Dergseichen sind ganze Collegia, Aemter und Brüderschaften. Diese alle solgen der engent Troot ohne Schleier.

Troren, 1.) trauren, traurig fenn. De Brom, be Plante troret: der Baum, die Pflanze will nicht recht fort, hat keinen guten Wachsthum.

2.) in der Traur senn, in Trauerkleidern geben. Se hebt all uut troret: sie haben die Trauer schon abgelegt.

Retroren, betrauren: die Traur um einen anlegen. Trorig, traurig. A. S. dreori, dreorig. H. treurig.

Trosie. G. Trasse.

Proost, Tolatium. Rig recht bi Erofte wesen: eigentlich, hochst schwermuthig senn, sich in seiner Schwermuth nicht zu troften oder auf zu richten wissen, in Berzweiflung senn: it. unrichtig im Kopfe senn. R.

Trollen, sif trosten, sich ben einer Sache beruhigen, acquiescere damno. Ord. 45. Ge willen sick anders bes Nagedes Wedde trosten.

2 16 30

TROTSEREN,

TROTSEREN, tropen, folg und tropig thun. A. S. Threatas, Trop, Drobungen: E. Threats.

Trou, adj. und adv. getreu, ehrlich. A. S. treowa, truwa, trywe. Goth. triggwa. Engl. true. Holl. trouw. Dan. tro. Een trou Minkf: ein ehrlicher, redlicher Mensch. He is so trou as Gold: er ist von geprüfter Ehrslichfeit. Aber, he is so trou, as ene Luus, sage man im Spaß von einem Menschen, der eis nem immer auf dem Halse liegt, und dessen man nicht los werden kann.

Troue, 1.) Treue, Chrlichkeit, Reblichkeit. Holl.
Trouwe. Engl. Truth, Warheit. Daar ist fien Troue nog Love meer in der Welt: es ist keine Treue noch Glauben mehr in der Welt: man darf keinen Menschen mehr trauen.

2.) das Unterpfand der Treue, welches Brayt und Brautigam sich einander geben. Trou : ring der Ring, den man sich einander ben der Traumsgiba. Der Bruut de Troue geven, oder mat up'r Troue geven: seiner Braut ein solches Unterpfand ber Treue geben.

Hand-troue, basselbe mit Troue in der zeen BedeutNach der alten Amtscolle der hiesigen Goldschmies
de gehörten zu den Meisterstücken, welche ein junger Meister machen mußte, Bresen mit Loverent
ist Handtruwe: Armbande (brasselets) ober
Schnallen mit kaubwerk, dergleichen ein Brautisgam der Braut zum Unterpfand der Treue gibtNordsries. kandr. von 1558 (in Drepers Sammlverm. Abhandl. 1 Th. 491 S.), Art. 8. Weiseine

eine frie Gelöffte (Seuracheverlobung) geschüth, unnd de eine dem andern eine Gave thor Handtrum geven wurde, unnde darna ein van den benden verstörve, schall de, so darna levvet, de Handtrum unnde Gave beholden unns de nichts darvan heruther geven.

Untrou, ungetreu. Untroue, Untreue.

Trouen, interj. traun, mabrlich.

Trouen, verb. 1.) trauen, glauben, fich verlassen, fidere, credere.

2.) fich verloben, heurathen. Ene Wedere trouver: en: wine Wittwe heurathen. De het trouet: er ift verbenrathet.

3.) copuliren, die priefterliche Einsegnung bep einem Paar Bevlobsen verrichten. Gen Paar trouen: ein Paar ehelich jusammen geben. Se funt trouet: sie sind copuliret.

An trouen hat dieselbe 3 Bedeutung von trouen. De het se sit antrouen laten: er hat sie sich zur Frau geben lassen.

Betrouen, anvertrauen, in Verwahrung geben, im Vertrauen sagen, sidei alicujus committere: Enem sien ganz Huns betrouen: einem sein ganzes Haus anvertrauen. He het ibt mi bestrouet: er hat es wir in Verwahrung gegeben, oder, im Vertrauen gesage.

trouen, zutrauen, glauben, confidere. Dat troue if em nig to: das glaube, oder erwarte ich nicht von ihm. Du magst idt mi wol to trouen: du kannst es mir sicher glauben. Dat Lotrouen, das Zutrauen, die Zuversicht.

Vertrouen,

Vertrouen, 1.) wie das Hochd. vertrauen. Um verstrouen, anvertrauen.

2.) Gif vertrouen, fich verloben.

Veruntrouen, veruntreuen, stehlen, durch Untreue

Waan-trouen, mistrauen, Mistrauen hegen, diffidere.

Waan-troue, Mistrauen, diffidentia.

Waan-trouig, Waan-trouisk, mistrauisch.

Troulik, adj, und adv. treulich. Trouliken, adv.

Trou-dag, der Sochzeittag.

TRÜBSAAL. Dieses-Wort findet hier nur wegen des spaßhaften Gebrauchs einen Platz, da een Drupe pen Trubsaal einen Schluck Brantwein bedeutet: der, wie einige wollen, in Trubsal ein ber mahrter Trofter senn soll.

TRUFFEN. S. Traffen.

TRUGGELN, schmeichlerisch und unablässig bitten, mit beständigem Bitten einem anliegen. Holl. troggelen, truggelen. Dan trygle. Engl. trukle, sich demuthigen und schmiegen. Loos truggeln, das Begehrte durch vieles Bitten er langen, los bitten.

Af truggeln, durch liebkosendes und anhaltendes Bisten erlangen, mit vieler Dube erlangen.

Truggeler, einer, ber nicht nachläßt liebkosend zu bie ten. H. Truggelaer. Dan. Trygler. He is een rechten Truggeler: er versteht sich auf die Kunst etwas zu erbitten. Im Ostfr. Landr. bedeuter es einen Bettler: III B. 38 Kap. Wat men Pelgrimen, Bebelers, Truggelers, Gens be-Baben beit, is dubbelt, indeme se id nicht ersten vorwereten: was man Vilgrimen, Bets tern und abgefandten Boten anthut, ist doppelt, wenn sie nicht erst Anlaß dazu gegeben haben.

TRULEN, rollen, wälzen. Im Hannov. E. trowl. H. drollen. Cambr. treiglo, treillio. Die Hochdeutschen sagen auch trollen, sich trollen. Man vergl. oben TRILE, und DRULLEN.

TRÜLL, im Hanner. schlechtes Getränk, Tropswein, die-Reige. Trull, lat. trulla, scheint eigent lich ein Gesäß oder Maaß zu seyn, womit das Getränk verkaust wird. In den alten Goslar. Gesehen: Dewile de Rode to dem Berhuse stecket, eder dat Aat, eder de Trull vor deme versen Tappen stept unde dat mat. Script. Brunsv. T. III. p. 507.

TRUETE scheint überhaupt den Segriff des Ungeschickern und Plumpen zu haben. Benm Frisch findet man troll für groß: Eroll. Birn, große Birn: Eroll. Maul, labeo: Eroll, ein Kloh, truncus, ein Scheltwort. Wie brauchen Trulte für einen ungeschickten, dicken, oder auch kranken Buß: in der Redensart: up der Erulten sitzten: Schaden am Juß haben, welcher einen nichtiget auf dem Stule zu bleiben.

Truiten - trait, grobe und lose gewebte Arbeit, als ; Ench, Linnen, Spigen ic. it. grobe Faben.

Trult - hakke, ber einen ungeschickten, ober schiefen Jug, ober auch einen schiefen Gang bat. Benm S. Tralt, baffe.

Trult-foot, ein ungeschiefter, ober mit Tuchern bewumbener franker Fuß.

TRUMP, Trumpf im Kartenspiel, color victor. he settebe enen Trumf darup: er gab darauf eine berbe Anwort: it. er bekräftigte es mit einem Fluche. In Hamburg Trup, Triwers. R.

Trumfen, im Spiele, mit einem Trumpf über flechen. Metaph. einen erumfen, einem eine derbe Ank wort geben. Af trumfen, und aver trumfen, mit einem hohern Trumpf stechen: durch eine derbe Untwort jum Schweigen bringen.

TRUMME, 1.) Tromme, tympanum. Die hoche deutschen brauchen, wie die Hollander, lieber das Berkleinerungswort Trommel, Trummel. E. Drumm. Schw. Frumma. Dan. Tromme. Es ist vermuthlich aus dem taut gemacht. Restel = trumme, eine Pauke. Muul strumme, Mauktrommel, crembalum. Die Englander nennen es Trump, und sews-karp. Holland. Trompo. Sit in de Trumme kopen: das Wachtgelv sährlich auf einmahl bezahlen. Die Bürger, welche solches nicht thun, mussen alle 1d. Tage die Wache auslohnen.

2.) ein sedes hohles Behåltniß, das eine Achnliche keit mit einer Trommel hat: z. B. ein blechernes Gehäuse um den Braten, worin die Hige des Beuers zusammen gehalten wird: eine Wasserröhe re, wodurch das Regenwasser von den Dächern herab geleitet wird: besonders, eine große blecherne Dose, oder ein anders dergleichen Behåltz nig. R.

Trummen.

Trummen, Trummeln, trommeln, die Trommel ruh: ren: auch überhaupt, auf etwas hohles und tonendes schlagen, R.

Af trummeln, unter dem Trommelschlag abziehen, ab marschiren: sich davon machen. Trummel af: führe dich ab. Enen af trummeln laten: einen mit schlechtem Bescheid absertigen. R.

Up trummeln, ein Studchen baber trommeln, eines: auf fpielen auf ber Trommel. R.

Uut trummeln, durch ben Trommelfchlag offentlich bes

TRUMPETTE, Trompete. Es gehoret ohne Zweifel ju Trumme.

Trumpetten, die Trompete blasen, tuba canere: im Scherz, mit groffem Geräusch die Rase schneu, zen.

nenner man ein liebes Kind, ober den Shegatten, mit diesem Schmeichelworte: mien harten trusten Kind: mein herzlich geliebtes Kind. Trustel find, ein liebes Kind. Wir haben dieß Wort nicht nur mit den Hollandern, sondern auch mit einigen Oberdeutschen gemein. Ben den Alsten drut, drutin, druta, lieb, wehrt, getreu. In der Fabel des Ungenannten, der zur Zeit Frieddrich II gelebet, vom Wolfe und der Geis, sagt der verstellte Wotf: min trut liebes Tochterlin: s. Gellerts Vorrede zu seinen Fabeln und Erzähl. Luther Jer. XXXI, 20. ist nicht Sphraim mein trautes Kind? Man kann es ohne Bedemen berleiten von trou, E. tru, true, getteu, wahr.

nea

Dan hieffe een truten Rind, ober Erutel find, ein echtes und rechtes Rind, in Entgegenftellung eines Stieffindes, bas mit einer folchen Bartlich feit nie geliebet wird, als bas erftere.

TRUV. Trumpf. S. TRUMF.

TUBBE, I.) ein Buber, Rubel, eine Botte: befone bers, bas bolgerne Gefaß, worin die Oranger , Baume, ober andere garte und ausländische Bewachfe, welche man ben einfallender Rafte in die Bemachehaufer bringt, machsen. E. Tubb. S. Tobbe, Tubbe. , Es ist nabe verwandt mit Tox ver. Bergl Dauben, Jakdauben, tabulse doliares.

2.) In hamburg auch, ein turger Zapfe am Gifen. wert, j. E. an ben Sufeisen, und Klammern. R. Tuch, ein Zeuge, und ein Zeugniß: in alten Dokge

menten. G. Tuge.

Tucherije, Lucke, Rante, arglistige Streiche Ift jest nicht mehr im Gebrauch. Sinderlift uns de Tucherie; Binterlift und Tucke.

Tucht, und Tuchten. S. Tugt, Tugten, unter Tügen.

TUDDERN. S. Tidern, unter Tider. TUFEL, Pantoffel.

Tück fagt in unserer Mundart alles, was bas Sachd. Beug bebeutet. Befonders brauchen wir es ban fig für , Rleidung: auch wol für Tuch, womit es auch mag verwandt senn. R. Holl. Tuig. Schw. Frant. Ziuch. Gr. Tewyog, Tevyea, Tyg. von reunein, machen, verfertigen. De is van fastem Tüge maket: er ift von farker Natur,

von einer festen Gesundheit. All wat bat Tua holben will: mit ganzer Gewalt, mit Unftrengung aller Rrafte: Metaph. von dem ftarten Bies ben, ba es auf bas Beug ober Wefchirr antommt. Gen Stuff Tuges: ein Rleidungsftuck. bem Tuge wefen : angefleidet fenn. Gnem wat an bem Tuge fliffen: einem Ungelegenheit machen, Berdrug und Sandel erwecken, fich an Vornemlich brauchen wir auch einem reiben. dieß Wort, im verachtenden Verstande, von une nuben und verächtlichen Dingen, und von folden, Die man nicht gern mit ihren eigenen Ramen nens net. 3. 3. die fecundina des Biebes beift ben ben landleuten Tug. Daber Die Rebensart : daar holt he her mit dem Tuge: Da stebt er ber mit seinen Sachen, und weiß fich nicht ju rathen noch zu belfen. Gen vuul Stuffe Tuges vam Mive: ein groffes faules Weib. Go auch in vielen zusammengefesten. Jungens un Des reng & Tug: Knaben und Madden, Jungen und Dirnen. Rlater , tug, Rlapperzeng: Sas den, welche raffeln, Gerumpel. Plunder, tug. Dlunder, schlechte Sachen. Snaffelstug, bie plauderhafte Laune zc. Bon diesem Worte ist tue gen, sich Rleiber an schaffen. G. Tugen in der 4ten Bedeutung.

Untug, Ungeziefer, Geschmeiß, garstige Insesten und Gewärme. In der alten frief. Mundart, Uhnting.

Tügerijo, elendes Zeug, schlechte Sachen, Plunder.
Man bedienet sich bieses Worts nur, wenn man

verächtlich von einem Dinge rebet. Wat is bat vor Tügerijes? was sind bas für Sachelchen? was ist bas für elendes Zeug? Dat is jo bull. Tügerijes: bas ist ja wunderliches Zeug.

Tücen, 1.) zeugen, Zeugniß ablegen, testari, testimonium dicere. H. tuigen. Martinius in v. Testis leitet zeugen ber von zeigen, ben uns togen, indicare. Andere von teen, ziehen.

- 2.) mit Zeugen beweisen, testibus probare. Stat. 100. Dat schall he tugen mit enen Baden bes Rades: das soll er beweisen mit dem Zeugniß eines Nathsbozen. Sten daselbst: Mer mochte unse Borger ene rechte Nothwes re tugen, des mochte he woll geneten: tonnte aber unser Burger mit Zeugen beweisen, das soll ihm zu Statten kommen. Ord. 4. Wat Klage kumt vor Gerichte, de hoger is, wenn eine Mark, dat schall men tugen mit Swarnen.
- 3.) seugen, ein Kind, gignere, procreare: quafi, re ipsa testari, se soboli procreandæ aptum. \_\_ Mst fries. tia.
- 4.) anschaffen, kausen, vornemtich Kleider, aber auch andere Sachen. S. Tüs. To tügen, sich über das vorige anschaffen. He tüget nog jummer to: er schaffer sich noch immer mehr und mehr an.
- 5.) Roch eine besondere Bedeutung hat dies Wort, in der Redensart: if kan't nig tugen: ich kann mich dazu nicht entschliessen. Sit enen Ruusk tugen: sich berauschen.

Avertigen,

Avertügen, überzeugen, convincere.

Betigen, 1.) bezeugen, testari, attestari. In einem eingeschränktern Sinn heißt es Stat. 82, so viel als, Zeugniß für jemand, einem jum Borreheil, ablegen: se en mag och nemande betügen edber vortügen, d. i. kein Zeugniß für oder wir der jemand ablegen.

2.) ein Schiff zu takeln, mit bem nothwendigen Gerathe, mit Seilen und Gegeln verseben. Bon Eug, Zeug.

3.) in allerhand, sonderlich losen und bosen, Hans bein sich geschäftig erweisen. So auch im Dies mars. He betüget wat: er ist sehr geschäftig in der Ausführung der Sache. Wat betüget he nig alle? was hat er nicht für lose Streiche vor? Wir branchen sonst auch in derselben Bedeutung bedriven.

vertügen, 1.) überzeugen, mit Zeugen über führen, wider einen zeugen. In der Tafel Art 3. Weste aver, dat id jemend broke mit Worden eds der mit Werken, unde des vortughet wurde mit 7 vullenkomenen Luden in erem Rechte, dat schal de Rad richten. Stat. 82. nemans de betügen edder vortügen: s. Betügen ite Besteutung.

2.) auf Kleidung verwenden. All sient Gelb vers tugen : mit Anschaffung ber Kleider alles Gelb verthun.

Tuge, 1.) Zenge, testis.

2.) Vor Zeiten auch, Zeugniß, testimonium. In unsern alten Gesegen Eug und Euch. Alt fries. Tjuch. Tjuch. In der Tasel am Schlusse: Desses to tughe groterer Bekantnusse unde liggender Orkunde 2c. Stat. 57. So welk Swarne einen valschen Tuch lede edder thugede. Und bald darauf: und schall demjennen sinen Schasden beleggen, dar he den Tuch up lede edder up tughede, mit densulven Saken, als he up dne tughet edder Tughe glelegt hefft.

Betuge, Zeugniß. Man findet auch Bntughe. Ik veraltet. In einer Urk. v. J. 1353. Eo enner Bntughe besser Ding, so hebbe ik min Inghes

feghel henget in deffen Bref 2c.

Tügnis, Zeugniß.

Waar - betuchenis, Bezeugung oder Zeugnis der Wahrheit. Ist veraltet. In einem alten Kaussbriefe, in Vogts Monum. ined. T. II. p. 253. Alle dusse vorschr. Stude lave ist Thomas van Gröpelinge stede unde vast to holdene, un hebbe des to ener Warbetuchenisse min Segele gehangen to dussen Breve.

Intricht, das, was eingezeuget, oder durch Zeugnisse bewiesen werden muß. Stat. Stad. VIII. 7. Is it och also, bhat it sodan Svet is, dhat ein Man mit Intucht beholden scal, unde spricht men bhat an mit Tughe, dhe Man, dhe dhe Intucht an sinen Weren bevet, is he naghere to beholdene mit sineme Tughe, dhen se ome jenich Man af to winnende si.

Tuch-borstig, Zeugenfällig, ober in Umstände geseht, ba man nicht Erlaudniß bat, seine Sache mit Zeugen zu beweisen. Stat. Studens. VII. 10.

Rent

UND

Wert einen Manne vor Rechte ein Tuch aber belet, bhen scal he benomen, unde scal is nuts ten, unde scal ene leden binnen veertein Nache ten: unde ne beit he dhes nicht, he is tuchs borstich.

Tugt, oder Tucht, 1.) Bucht, die junge Brut, fcetus: wird haupffachlich von jungem Bieb, und von Thieren gebraucht; aber auch bisweilen von Kindern. De het ene gange Tugt Kinder: er bat viele Rinder. Ene Tugt Rifen: eine Brut junger Suner. Ene Lugt Schape: eine Beers de Schaafe u. d. m. Good to'r Quat wesen: fruchtbar fenn : Junge von guter Urt bringen. Die zusammengesetten find auch im Sochdeutschen gebrauchlich. Simmen , tugt, Bienenzucht : Bee tugt, Biebzucht zc. Es ift unftreitig von tugen, jeugen, gignere.

2.) Bucht, Disciplin. Under der Tugt mesen: unter icharfer Aufficht, ober unter ber Strafe, fenn. Lugt un Torelor: f. dieg lettere Wort. Deel-tugt (n), fo nennet man in einigen Gegenben bes Berzogthums Bremen, mas ein Bauer an Schweinen, nach seines hofes Umstanden, durche balten tann, Die Schweine mogen auf feiner Dies le fallen, ober jugetauft werden. Bon Dele (n) Diele, Tenne. In einem Burtehudifchen Res cef zwischen bem Erzstift Bremen und bem Rath zu hamburg vom J. 1586. Nachdem aber und so viel den Butendick betrift, darin mehr den gebachten Leute zu Berensche und Arensch eis gene Dellzucht geweidet werden, ist verglichen

und vertragen 2c. Sien wird aber überhaupt vom Biebe geredet.

Tugten, To tugten, Voort tugten, sein Geschlecht vermehren und fortpflanzen, Junge zeugen. Se tugtet good: sie ist oft in den Wochen. Dat Wee tugtet braav to: das Vieh vermehrer sich gut.

Tugtel-tied, die Brutzeit, ba das Bieh sich vermeh: ret.

Tugt-linus, Zuchthaus, Verbesserungshaus. Wenn gemeine und geringe Leute für ihre Umstände zu prächtig und zu lecker leben, so pslegt man zu sas gen: dat is de Weg na dem Tugts huse.

Tugt-lerer, Lehrmeister, Hosmeister. Rein. de Vos, 3 S. (Wolfenbüttel 1711, in 4.) Ich hins ref van Alchner, Scholemester un Tuchtlerer des eddelen dogentliken Vorsten un Heren, Hertsgen van Lotryngen 20.

Tugtling, einer, der auf dem Zuchthause eingesperret ift.

Tugt-pietsker, der Wogt oder Kerkermeister auf dem Buchthause, welcher die Taugenichte daselbst guche tigen muß.

Tugt-vale. G. Tog-vale, unter TEEN.

Untugtig, eigentlich, ber keine Zucht und gute Sitten hat. it. unzüchtig, unkensch. So wird jest kaum mehr gehöret. Renner J. 1531. Dar kehrden se sich nicht an, sunder heelden sich untuchtich und mohtwillich jegen des Kumpters (Rusdolph von Vardewisch) Moder, Sufter und Kökinne.

TUKEN,

Tunn, sich in weite und übel stehende Falten wersen, nicht giatt anliegen, wie ein schlecht gemachtes Kleid. Es gehöret vermuthlich zu dem folgenden tuffen, zucken, zupfen. Vergl. das E. tuck, die Kleider auf schürzen, oder zusammen fassen, um besto fertiger zu geben. Man sagt sowol dat Tug tufet, als tufet sif.

Tükke-Bode, ein Jerlicht. Im Sannov.

TURKEN, 1.) wie das Hochd. juden. Dat Dge tuffet mi: das Auge winkert mir. R.

- 2.) zupfen. E. tugg. Fries. tuicken. S. Tok-KEN. Ostfr. Landr. 3 B. 68 Kap. De Noese breut of tuicket: auf der Nase gespiele, oder dies seihe gezupfet. Und so kommt es überein mit dem Hochd. zwicken, und mit unserm tikken, anruhs ren.
- 3.) die Huner locken. Auch tuffern. R. S. Tin. Tukk-hoon, und Tikk-hoon, ein Huhn, in der Kins dersprache. R.

Tukk-schuldern, verb. die Achfel juden, eine verle-

Tukk-müser, Tuckmäuser. S. in Müse-neest, umer Muus.

TULEN, zausen. Hannov. Hulen un tulen heiße also nicht, wie in Ziegl. Id. Ditm. angegeben wird, heulen und schreien: sondern, heulen und sich ungeberdig stellen, oder die Haare rausen. Davon das diminut.

Tulken, saugen. it. mit ftarten Zigen trinken. Tulte, ein groffes Geschier, Wanne, Rübel. Ene olbe Dibe versapen Tulte: ein altes versoffenes Beis. Bielleiche von tulfen, faufen.

Tumbe, Getumbe, ein ausgemauertes Grab, Grabe mahl. Lat. barb. tumba. Fr. tombeau. E. Tump. Sambr. twmpath. Lat. tumulus. Man findet es in des Erzh. Christoffers Kapitulation.

Tumet, und Tummel, Taumel, Tummel, Schwing bel, Rausch.

Tümeln, Tummeln, taumeln, tummeln, wie ein Trunkener gehen. Man beobachtet gemeiniglich den Unterscheid, daß tumeln als ein neutrum, tummeln aber active gebraucht wird. E. tumble, taumeln. H. tuymeln. Schw. tumbla. A. S. tumban, tanzen, herum springen. To'r Eerden tumeln: zur Erden taumeln, im Schwindel zu Boden fallen. Tummel di: eile, mache geschwind: move te ocyus.

Timeler, 1.) der Delphin, das Meerschwein: ein bestannter Seefisch, der fich mit groffer Geschwindigs feit beständig herum tummelt, und sonderlich ins einem Flusse, sich gegen den Strom, aus dens Wasser hervor, in die Hohe wähzer.

2.) eine Gattung Tauben, welche in ber luft, ins

3.) ein Trinkbecher, wie eine Theetasse gestaltet, wels cher sich selbst wieder aufrichtet, wenn er auf die Seite gelegt wird. E. Tumbler.

Tummel-diek. G. unter DIEK.

Tuun, 1.) Baun, sepes. 21. S. Tun. Verel. in Ind. Tun. S. Tuin. Lat. barb. tunintime Leibn. Collect. etym. P. II. p. 325. curtems tuning

tunino strenue munitam cum porta lapidea. Vermuthlich ift dieß Wort verwandt mit bem Goth. in Cod. Arg. Tains, eine Gerte, 3weig. Verel. in Ind. Tein: A. S. Tan: B. Teene. Tiene: als worans bie Saune gemacht werben. Sprw. Wen de Rool wil aver de Tune, fo mil dat Bau nig in de Schune: wenn der Robl aufferordentlich boch machft, fo gibt es teine gute heuernote : namlich wegen bes vielen Re gens, wovon der Robl fart in die Bobe ichiegi. Woor de Tuun am sidesten is, daar will elfs ten aver : wo ber Zaun am niedrigften ift, bafleigt ein jeder gern über. De is agter'n Quun nig dood fraren: sagt man im Spott von et nem, . bet fein Leben am Galgen grenbiget bat. If bin oof vam Tuun nig braken : ich bin eben so wenig von verächtlicher Berkunft. Enen enjarigen Tuun nennet man ein Rleib, , obet? fonft eine andere Sache, fo mir etwa ein Jahr branchbar ift. Ratuun is een eenfarigett Tuun: ein Rleibungeftuck von Ratun balt nicht über ein Jahr. Ene Safe aver ben Tuut bringen: mit der Ermabnung, ober Musführung einer Sache, womit fich ein anderer nicht abgeben will, ben Anfang machen. Bei ji't vor bett Euun bragt, so bringt ibt oof baraver: habt the den Unfang gemacht, fo führt es auch junt . Ende aus: brechet nicht ab in bem, wovon ibe angefangen babt zu rebette

ichloffener Ort: ein Gatten. Ge wird ben uns

eben nicht mehr gehöret. H. Tuin. A. S. und Isl. Tun. Ofife. Landr. 1 B. 140 Kap. Alle Schardinge, dat is Schedinge, tuschen den Huisern und Tuinen sall men maecken van Plancken, und setten up de Swette des andes ren Mannes Huiß.

Tünen, 1.) jaunen. A. S. tynan, schliessen, claudere. E. tine the Door, die Thure verschließ sen. Af tunen, durch einen Jann abkondern, verzäunen: it. seinen Jaun zu weit in des Nachsbarn land sehen, und dessen kand dadurch stehlen. Betünen, mit einem Jaun umgeben. Dat is baven betünet, un under krupet de Swine dor, sagt man im Sprüchworte, wenn das Hauptssächlichste verabsaumet ist. So auch an tunen, to tunen 20.

2.) Roch eine Bedeutung bat es im Hannoveris
ichen: lugen; gleichsam falsche Umftande in einer Erzählung zusammen flechten.

Tünel-busch, Zaungerten, Reiser und Busch, weiecher jum Zaunen gebraucht wird.

Tuun-paal, und Tuun-stake, Zaunpfahl, Zaunstete fen: eine groffe und ungeschiefte Person, welcher Sande und Ruffe im Wege fteben.

Tun-fliker, Bufchflopfer, Stranchdieb.

TUNDER, Zunder. A. S. Tender, Tyndre. E. Tinder. H. Tondel, Tintel. Dan. Tynder. Schw. Tunder. Bom U. S. tendan, junden: Cod. Arg. tandjan: E. tind: Isl. tenda. Alle vom Celt. Tan, Feuer: Irl. Tinne. Tandawd, Brand.

Tunder-busse,

Tunder-busse, Zünderbüchse. E. Tinder-box. H. Tondeldoosje.

Tunge, 1.) Zunge. R. A. S. Tunge. E. mod Dan. Tongue. H. Tonge. Schwed. Tunga. Cod. Arg. Tuggo, Tungo. Irl. Teanga. Man moot idt em mit Tungen un mit Mund de seggen, sagt man von einem dummen Mens schen, dem man eine Sache swanzig Mahl dent lich vorsagen muß, ehe er sie begreift. Daar steit he her, un het de Tunge im Munde: da stehe er her, und weiß nichts zu sagen. Ene Tunge as een Slagt ssweerd: eine beissige, schmähsüchtige Zunge.

2.) eine Gattung Schollen ober Platteisen, welche wegen ihrer zungenformigen Gestalt also genennet werden. Daher heisen sie im katein. lingulaca. Ital. Lenguata, Lenguattola. Span. Lenguado, Linguatto. Dan. Tungesisk. H. und

Sow. wie oben.

3.) eine langlichte Gattung bes feinften Beigene brobte mit zween Timpfen, in Bremen.

Tonne, Tonne. A. S. Tunne. E. Tunn. H. Tonne. Fr. Tonneau. Schw. Tunna. Dan. Tonde. Ital. Tina, Tonello. Span. Touel. Eelt. Tonn, Tunnel. Irl. Tonna. Sprab. Tonna. Das lat. tina, wie das Ge. dewog, bedeutet eine Art Weingefässe. De Burst klins get em, ad ent holle Lunne: er hat einen rant hen und trocknen husten, daß ihm die Brust klius get. He is ene holle Lunne: er kan flark ep sen und trinken: er ist mit Wenigem nicht gestlte

3 3

tigt. Tunne heißt auch besonders eine Seetons ne, oder eine Bake, welche die Gestalt einer Towne hat, und in der See, auch auf den Fluffen, dienet den Schiffern zu bedeuten; wo das Fahre wasser ist, und wo Sandbanke sind.

Funn-geld nennet man hier eine Abgabe von den zur See gehenden Kaufmannsgutern, womit die Kosften zur Unterhaltung obgedachter Seetonnen besftritten werden.

TUNTELN, 1.) verwickeln, in einander schlingen, ligen machen. Zieglers Idiot. Ditmark.

a.) langsam und trag in der Arbeit senn, jaudern.
R. Wo tuntelst du so lange? warum machst
bu nicht fort?

Betunteln, eigentlich, verwickeln; in welcher Bedeut tung es aber ben uns nicht üblich ift: in Berwirs rung und Berlegenheit bringen: aufhalten, machen baß einer fich verspätet.

Betunteld, 1.) verwirrt, verlegen: dubius animi, consilii inops, perplexus. Wir nennen benjes nigen betunteld, der in eine groffe und plobliche Verwirrung gerath, daß er nicht so gleich weiß, was er sagen oder thun soll. If seeg idt, he wurd ganz betunteld: ich sas die Verwirrung und Verlegenheit auf seinem Gesichte. Man sagt auch wol, anstatt dieser Worter, betoteln, und beröteld.

2.) In Hamburg bedeutet dieß Wort, nach der Erstlarung des Herrn R., was einen Schein der Delicatesse in der Aufführung hat. Ene betuns

telde Deern: ein Madchen, das gern jart und vornehm ihnn will: une precieuse affectée.

3.) In Stade beißt: he is betunteld, so viel, als, er ist besoffen.

Vertunteln, verwickeln, verwirren: eine Sache burch Zaudern und Trägheit in Unordnung bringen. Wertunteld, verschlengt, verwickelt. S. Ziege lers Id. Ditm.

Tunteler, ein Zauderer, Faullenzer, ber langfam in feinen Berrichtungen ift. Fom. Tuntelerofe.

Tuntelije. Berwickelung, Berwirrung: it. bas Zaus bern.

Tuntel-flokke, Die Rloppel, womit man geschlengte Sachen, Ligen und Schnure macht.

Türen. G. Tidern.

Turneren, ihrnieren. it. larmen, toben, ein große Geschren erheben, heftig schmählen. He turneerde mit sinem Quife, dar man't in't drudde Huus horen unde: er schmählte so hestig auf sein Gesinde, daß es tie Nachbarschaft horte.

TURRE, eigentlich, ein altes Hubn, oder anderes Thier. Ene olde Turre: eine alte Bettel, ein altes brummisches Weib. Im Hannov. Turtje, eine alte Frau, die bebend gehet: von turtjen, straucheln. Osnabi. turren, sausen, brausen.

Tuseln, jaufen. R. A. S. tæfan. E. teaze, toaze, tofe, towse. H. teesen. Jel. tæla. Im Ditmars. tosen, schleppen. Vergl. Teusen. Sit herum tuseln: sich herum schlagen und rausen. Lo tuseln, jerzausen.

Tusken,

Tugnen, wischen, G. Twusken.

Tursken, tauschen, commutare. Daber Tunge fer, ein Betriger, Taufther: im Offr. Laude.

Tuss! oder Tusse! ift ein Abdrelein, womit man etz nen jum Schweigen, ober jum Stillsenn ermab net: St! ftill, ftill! Fr. taifez. Dan d'uls. igt. tace. Bir brauchen es auch, wenn wir jez mands Berrichtung ober Sandlung Ginhaft thun mollen, fur: thue das niche, las es bleiben.

Gramm beom R. unter Tuffen.

Tuffen, einem im Reben und Berrichtungen Ginhalt thun, und zwar nicht mit Ungeftum, fonbern gimpflich. Im Samov. tufchern, tutschern. Dan, tyffe. Enen mit Hand un Mund tuß fen : einen mit Gebarben und Worten ermahnen ju schweigen, oder rubig zu fenn: fich alle Dube ju bem Ende geben.

Vertuffen, vertuschen; machen, daß etwas nicht unter Die Leute tomme, oder, daß ein Gerücht fich nicht 'ousbreite Sine Schande un Laster sunt verz tuffet: man bat feine schandliche Streiche unter bem Buft getreten, oder, Gorge getragen, baf Ke nicht kund geworden find.

TUTE, in Hamburg Tute, 1.) ein Blasehorn. ift vom Lant genacht.

Dite, ein papietnes unten fpis zufammen ges brefetes Rramerbausgen: wegen ber Aebnlichfeit mit einem Bkaseborn. R. Im Bannov, ift Tus te ein holzerner Trichter: Doorstute, ein Dube knericher. Beperstute, ein Pfefferhausgen.

Tuten, in einem Zon ins Born blafen, wie bie Rubbirten.

hirten, und an einigen Dertern die Nachtwächter. Bem R. und S. tuten. E. toot. H. toeten, tuyten. Dan. tude, Schw. tiuta. Isl, tauta, ins Horn blasen, it. heulen, laut weinen. A. S. thutan, heulen. De weet so veel van tuten, as van blasen: er versteht von dem einen so viel, als vom andern: er ist sehr dumm.

Tuut-hoorn, ein Blasehorn der Wiehhirten und ber Nachtwächter. E. Tooting-horn. S. Toethoorn und Tuyt-hoorn.

Türk, eine Art Wogel mit langen Beinen, die sich in Sumpsen und Morasten aushalten. Sonst auch Butsvagel. Weil sie, so bald sie aus dem Eptriechen, hurtig laufen können, so sagt man von einem jungen Kinde, das fruh läuft: dat Kind lopt as ene Tute. R.

TUUTZ, eine Krote. Im Ditmars. Wir sagen Uetze. TWALCH, Tulch, Trespe, eine Art Unfraut, lolium. Chytraus.

TWALEN, wandern. Sannov. Bergl. bmalen, in Der Irre gehen.

TWAAR, Twaren, Twarens, 1.) awar: particula concessiva, quidem.

2.) Es ist auch eine particula asseverandi, gewißlich, würklich, in der That, equidem. Es ist zusammen gezogen aus dat ist waar, 'tis waar. Die twarens: uein, gewistlich niche. Ja twas rens: ja, würklich, allerdings. Dieß lestere wird aber auch sehr oft ironisch gebraucht: scilicet.

Twe, sween, swo, swen. Cod. Arg. twa, twai, two. 2. 6. tu, twa, twegen. E two.

H. twee. Dan, tu. Schw, twa. Cent. dan, dwy, und dou. Irl. do. Prekopt tua. Lat. duo. Gr. dow. Wi weren daar wit ufer twe: wir waren selb ander da. Se sunt mit orer twe: se sind felb ander.

Twede (6), der zweite. Sulf twede: felb ander. Do'm tweden; jum zweiten.

Twedens, zweitens.

Twederlei, für Tweerlei, meierlen.

Twedragtig, und Twidragtig, uneinig. Stat. 46. Offt le dar twidrachtich umme wurden.

Twe-dunker, und

Twe-lecht, die Dammerung, erepusculum, cum luce dubiæ confinia noctis. E. twilight. H. twee-licht. A. S. Tweoneleoht: welches aber von tweon, zweiseln, Tweo, Zweisel, abstammert. Im Twee dunkern, oder Ewcelchtens in der Dammerung. Wie brauchen es vornemellich von der Abenddammerung. Man sagt auch Tweesschummer.

Two-lened (n), was zwo tehnen bat. Gen twee leneben Stool, ein lechnstuhl.

Twe-fnider, ein zweischneidig Gewehr, eine Hellebars te. Nordfries, kandr, pom I. 1426, Arc. 8. Welcker Mann den andern schleith edder vers wundet, mit vorlechten (in andern Stellen die ser Geseho vorlegten, verlegten, vorligten, vers muchlich sür gefährlichen) Wapen, alse mit Armborsten, Rinscherren (dies Wort kennen wir nicht), mit Tweeschniders — de schall tweesoldig betern. Drepert Sammt. verst. Abs bandl. 1 Th. 478 S. Twe-tekend Two-tekend mußte eigentsich, bedeuten, was zwen verzichiedene ausserliche Merkzeichen hat; oder, was eine gute und schlimme Seine zeiget: von tokenen, zeichnen, ein Merkmahl geben. Der Gebrauch aber hat eingeführt, daß es heißt, listig, verschlasgen, zweidentig im Betragen, der sich verstellen und seine gute Seite zeigen kann. Und so kommt is in der Bedeutung genau überein mit dem kat. verspellis, verkutus. He is tweitekend: er ist schlau, westelug: er kann sich verstellen; well ches Plautus neunet; verspellem se kacit, spundo lubet. In Osnabruck sagt man twigge teer ket, welches Strodtm. erkäret, gewißiger.

Twe-tinned, zweizackig, bidens, G. Tenne.
Ene tweetinnede Gabel, oder Gaffel; eine zweizackige Gabel.

Tweverdigheit, Zwiespalt, Uneinigkeit. Ist veraltet.
In einer Urk. von 1498. Dat de Werdigen
und Ersamen geschickeden Redere van Hams
bordy — hebben gehandelt, und besproken in
de Twist und Tweverdigheid, de itlike Tidt ges
lopen heft twischen uns, van wegen des Ges
richtes to Nigenkerken

Twe-vold, Twe-voldig, zweisach, zweisaltig, dopz pelt. Erzh. Utbert verspricht in seinem Renuns tiations Briefe an die Stadt Bremen vom Jahr 1366, daß er dem Nathe und den Bürgern wiez der ephhändigen wolle alle Briefschaften, die ex wit Gewalt ihnen abgenommen hatte, se syn twes polt edder enwolt: se möchten doppelt oder nur

Twel

Twei, für Entwei, adj. und adv. in zwen Stude ges brochen, zerbrochen, entzwen. Eweie Potte: zerbrochne Topfe. Eweie Schoe: zeriffene Schufe. Dat is allerwegen twe un twei un ins tobracten: bas ift allenthalben zerstückt und zerbrochen: es ist nichts gesundes daran.

Twel (7). S. Twille.

Twenter, oder Twinter, ein zweischriges Bieh, ber sonders ein zweischriges Rindvieh, oder Pserd. Es ist zusammengezogen aus twe Winster, was zween Winter oder Jahre alt ist. S. Enter. A. S. Twy-wintr, bimus. E. Twinter. Fries. auch so. Renner in seiner Chron. schreibt von der grossen Wasserstut im J. 1570. In Csens und Wittmunder Ampte sin an Winschen vorsapen 795: an Husen weggedres ven 170: an Peerde vorsapen 411: an Ossen vorsapen 1143: an Twenter, dat ist wejahrige Beste, 454: an Enter, dat ist einjahrig Gutt, 916: an Sahe len 761: an Sahwinen 1336: an Schapen 1438: an Kalveren 13.

Twelken (7), Zwillinge. Alt Frank. zwiske, je zwey, bini. Twe Twesken, ein Paar Zwillinge. ge. Man fagt aber auch dre Twesken, dren Kinsder, die zugleich von einer Mutter geboren sind, tergemini.

Twie, zweimahl, boppelt: benm kniher, zwier. Es ift veraltet. Man findet auch twier und twigge. Stat. 60. Se en nemen darvor fulverete Pans de, de twie so gudt syn, als dat se uth lenet:

es sen denn, daß sie Silbergeschirr zum Unterpfand nehmen, das doppelt so viel wehrt ist, als dasset nige, so sie ausleihen. Ord. 70. So mag he eme setten Wickbelde, dat twie also gubt sp, alse de Schulde sindt. In andern Ubschriften twigge, oder twiggen. Auch in der K. Rolle, twie dorch gesneden: zweimahl durchgeschnitzten: die freien Markte soll man halten twie des Jares, zweimahl im Jahre.

Twierhande, zweierlen. Statz Stad. II. 5. So wor ein Man unde ein Arowe to samene kos met in Echtscap, unde twierhande Kindere hebe bet. — So anch ebendas. 6 und 15.

Twifachtigen, zweifach machen, zween Briefe eines Inhalts ausfereigen. Ift veraltet. Erib. Chrit ftoffers Reces wegen Wurftfriesland, vom J. 1521. Des to Befantniffe unde Beveftinge wy Bremischen unsers On. Hern van Bres men Sefret - up buffen Breeff, de enns ludes getwyfechtiget, unde ideren upgeschres ven Denle enner verrefet is, wyttenlyt hebben Drucken laten. Burtebnd. Recest zwischen Erzb. Christoffer u. bem Stifte Brem. von 1925. Dem au mehrer Urfund und Wissenheit haben Wir unser gewohnliche Insiegel on diesen Anlage Brief, ber zweigefächtiget, und einen bem Erzbischofe, als Fürsten des Landes, und ben andern dem Cavittul und Landschaft, als den Unterthanen, sich barnach zu richten, geges ben, hangen lassen.

Twigge. S. bas fur; vorhergebende Twie.

Twij-bakk.

Twij-bakk, 3wieback, panis bis coctus.

Twi-kore. S. unter Könen (or), mablen.

Twi-losse, Twi-lope, und Twy-lust, Zwiespale.
Ist veraltet. Herzogis. Brem. u. Verd. 6 Saml,
186 S. Derowegen dann twischen und unde den vorgemelten Borgermester und Rath Twis losse und Erresen (Zwiespult und Irrung) ups khamen solken Vorfall Verkall, d. i. versalz lene Guter) tho delende. Vertrag zwischen dem Dom: Kapitel und dem Nath der Stadt Bremen wegen der Burgerweide, vom I. 1533. Wors mede de upgerorde Twyluste, Schelinge und Gebrecke — schollen bygelecht, bescheiden und vordragen wesen.

Twi-lopig, Twi-luftig, zwistig, wordber Zwiespalt ents stehet. Herz. Brem. u. Berd. 6 Saml. 183 S. Unde pot sus anderer twilopigen Sake wegen tuschen en enne tytlangk andere depls lopende gewest zc.

Twi-schatt, ein Unterpfand; eigentlich, ein Unters pfand, das doppelt so viel wehrt ist, als das, mos für es versest ist. S. oben Twie. Man sins det auch in den alten Urkunden das adject. twis schatted. Cassels Samml. ungedruckter Urkund. 297 S. Zo schole wy unde willet — komen to Bremen, in de Stad, dar en recht legher to holdene, unde dar nicht ut, wy en hebben en den hinder unde Brake deghere unde al vors vullet, unde vororzatet mit reden Penninghen, ofte mit guden twyschatten Panden, de men na make (mit Gemächlichkeit) trekken unde vos

ren mach, unde dar en gud Man ben andern mede bereden mach.

Twi-scheling, Zwiespalt, Uneinigkeit, Zank. In einem Reces der zu Bremen im 3. 1476 versams melten Hanse: de se der erschreven (vorgemels deten) Ewyschelinge halven gutliken hebben vorliket unde grundliken vorscheden (aus eine ander gesehet) x.

Twill, Twille, benm R. Twehl, ein zweischössiger Zweig, Ast oder Stamm: ramus vel truncus bifurcus. it. ein jedes gabelsormiges Ding so woll der Kunst als der Natur: furca, lignum bisidum. Benm Frisch im Worterb. Zwiesal. Gen Dres twille: ein Baum, Ust oder jedes andere Ding, welches sich aus einem Stamm oder Stuek in drep Leste und Arme theilet.

Twillen, boppelt machen, in zween Arme spalten. Emilled, zweischössig, in zween Arme getheilet. Gen twilleden Boom: ein Baum, der sich in zween Hauptaste theilet: ein Zwillingstamm. Gent drestwilleden Boom: ein Baum, der sich in dren Hauptaste theilet. So wiet as de Minsk twillet is: oder, bet an den Twillen: so weit der Mensch gespalten ist: bis an den Unterseib.

Twillstern, sich in viele Aeste und Zweige theilen, bus schelmeise machsen, viele Nebensprossen treiben.
Twillstrig, adj. und adv. was viele Nebensprossen hat.
Es wird gesagt von einer Pflanze, deren Wurzel oder Stengel sehr getheilet ist. Ewillstrigen Blos

mensfohl: Blumentohl, beffen Blume nicht in

einen Kopf Dicht jusammen gebrengt, sondern in biele kleine Sproffen getheilet ift.

Twins, zweimahl, zum zweitenmahl. Ind, twind, brind; zum ersten, andern und dritten mahl. So pflegt man zu zählen, wenn man das rechte Tempo treffen will. S. Eens, Ins, unter Een.

Twintig, swansig. Cod. Arg. twaimtig. 21. S. twentig und tweogentig. E: twenty. Eminy tigste, swansigste.

Twolf, Twolve, zwolf. Cod. Arg. twalib, twalif.
A. S. twelf. E. twelve. H. twalif. Schw.
und Isl. tolf, toolf. In unsern alten Dokus
menten: in den hilligen Twolf to Winachten:
innerhalb den 12 Tagen zwischen Weinachten und
h. 3 Könige. Wir sagen jest: in den Ewolfs
ten: nämlich zurück gerechnet bis auf den ersten
dieser zwolf Tage, weil er der zwolfte vor h. 3 Kös
nige ist.

Twolfte, zwölste. In ben Ewolften, ist eben erklar ret. Eis in den Ewolften, man draf den Wulf nig nomen, sagt man, wenn man sich scheuet jemands Namen zu nennen, der uns schas den kann. Es grundet sich dieses Sprwa auf eis nen bekannten Aberglauben.

Twelfling, ein Getreidemaaß, etwa der zwolste Theil eines Malters. Wir sinden es in einem als ten Kausbriese von 1339, in Vogts monum. ined. T. II. p. 287: modius parvus siliginis, qui dicitur Twelsting.

TWEERN, Zwien. Es ist von twe, zween, und zw.

nachst von twier, zwier, zwenmahl: weil die gesponnene gaben ein ober mehrmahl boppelt ges nommen werden. Dutjen: tweren: s. unter Deur.

Tweernen, 1.) zwirnen, Zwirn machen. Es wird auch von wollen Garn gebraucht. duplicare fila.

2.) Bon den Ragen fagt man, daß fie tweernen, wenn fie, wie ihnen gewöhnlich ift, rocheln und einen kaut machen, ber bem Schnurren eines Spinnrades nicht unahnlich ift.

TWESKEN (7). 6. oben unter TWE. TWETE. 6, TWITE.

TWIDEN, gewähren, ju Billen fenn, willfahren. In libect entwiden. Ber uns ift es nicht mehr ublich. Im Engl. ift twit, einem basienier. worin man ibm gewillfabret bat, vorruden. A. S. ætwitan, benmeffen, anrechnen, imputare. In einer Urt. Ergb. Alberts vom 3. 1379. in ber 6ten Samml. Der Berjogth. Bremen und Berben 156 S. Und och wo wol gebeden hebben laten de erbaren Heren — dat se uns enne Stede barto duen wolden, dar my den vorbenomer den Mortbernere an verwaren mochten laten. . Des wolden se uns nicht twyden. Des bede wy to lesten de porbeschrevene Borgermestere und Radmanne in ber Stadt to Stade, dat fe und Slote unde epnen Kerfener wolden les nen - barin twodeden fe und. In der gren Samml. 431 S. heft den werdigen heren Praveste gebeden unde angefallen, so dat de Praveft enne gedwydet befft. Renners Chron.

unter dem J. 1164. He (Emb. Harmich I)
wurdt och gebeden, dat he Niemunster wede
berumme lede (legte, hinzu thate) tho dem
Stifft Lubeke: des twydede he den Heren.

Twieg, Zweig. U. S. Twigga, Twig, Twi. E. Twig. Obnabr. Ewong. Wir sagen auch Zwieg, und Zwiff, daher Zwukse, eine Gerte. Up'n gronen Twieg kamen: enspor kommen: in einen blühenden Zustand gerathen. He kant nig up'n gronen Twieg kamen: es will mit ihm nicht sort.

TWIKKEN, zwicken, freipen. U. G. twiccan, twiccian. E. twitch.

Twill, Twillstern u. a. sache man unter Twe.

Twyn: Vom A. S. twinan: E. twine: H. twynen: Schw, twynna: zwirnen, duplicare

fila. Es geboret auch ju twe.

Twist, Twistung, Zwiff, Zwiespalt, Zank, Procest. Ohne Zweifel von twee. Enen mit in finen Twist treffent- einen in seinem Streit verwickeln. Emistimaaft Quist: s. Quist.

Twilten, im Zwist senn, sich zanken, Proces subren. Betwilken, streitig machen: Auspruch machen auf er was, tas ein anderer besigt oder sich speignet. Enem dat Sine betwisten: Auspruch: auf jer mands Eigenthum machen. Dat late if mi nig betwisten: das laß ich mit nicht-streitig-machen, oder ab disputiren.

Twistig, 1.) uneinig, discors. Renner unter bem 3..1366. Dewile Hertoch Magnus, des Bisschups schups (Alberts des II) Broder, twistig waß mit dem Bischuppe 2c.

2.) streitig, worüber gestritten wird, controversus, in liee pendens. Ene twistige Sax fe: eine Sache, worüber gestritten wird, ein Zankapfel. Dat twistige Land: das streitige Land.

TWITE, ein enger Gang zwischen zweien Häusern. In Hamburg. R. Es stammt also von twe ab. Im Hannov. ist Twetje ein jeder schmaler Gang, Fußsteig.

Twivel, Zweisel. Bielleicht aus twepold, zwies fach. Gloss. Lips. twifolda, anceps. Denn ein Zweisel ist eine Ungewißheit zwischen zweien Dingen.

Twolf, jwolf. G. unter Twe.

Twusken, auch Twischen, zwischen, unter. A. S. betweonan, betwynan, betweoh, betwik, betwix, betwuh, betwux. Engl. betwixt und between. Wir sagen auch sehr gewöhnlich tusken. Holl tusken. Soll tusken. Es sagt eigentlich, unter zweien, in der Mitte von zweien. Twusken twe Stolen daal sitten: einen Vortheil, eine Hulfe, die man von zween verschiedenen Seiten zu erlangen hoste, verlieren: sich zu sehr auf zween Vortheile verlassen, und dadurch beider verlustig gehen. Tusken in: in der Mitte.

Undertusken, injwischen, interea.

Twusken-poos, Zwischenzeit. G. unter Poos.

## U.

CHT, die Morgendammerung, frühe Morgent zeit, diluculum. Cod. Arg. Uhtwo. A. S. Uht, Uht-tide. Holl. Uchtend, Ochtend. Wotk. Uohtun. Isl. Otta. Gr. 2009, mane. Im Osnabrückischen bedeutet Ucht sowol die Abend als Morgendammerung. Des Morgens in der Ucht: am frühen Morgen, ben Unsbruch des Tages.

UEKER-WENDSK. 6. OEKER-WENDSK. ULE, I.) Gule. R. A. S. Ule. E. Owl. 5. Uyl. Frank. und Alam. Huwo, Huwila, U-Fr. Hulotte. Jel. Ugla. Dan. Ugle. Lat. ulula. Sie ift von ihrem Befchren alfo ges Ober von hulen, beulen, ululare, nanut. If bin hier, as de Ule under de ολολυζειν. Rreien: ich bin bier unter leuten, bie mich alle an feinden, benen ich nichte Gutes zutrauen barf. Daar het ene Ule seten: oder, as't flappen scholl, so hadde'r ene ille seten: am Ende lief bie Sache Ulen un Kreien maken: auf nichts hinaus. schlecht und unleferlich schreiben. Ene ruge Ule: ein Menfch, sonderlich ein Madchen mit verwor: renen und ftraubigen Saaren.

- 2.) eine Mottenfliege, dergleichen des Abends um das Licht flattern: ein Schmetterling von der Art, welche man Nachtwögel nennei. In Hamburg Uelfen. R.
- 3r) ein Wandbefen von Schweinsborften. R. Lans

ge Ule: ein solcher Wandbesen, ber auf eine Stange gestecket wird. Rorte Ule, ober Hand, ule, bie einen kurzen Handgriff hat.

Wumpel - ule, Rachteule: findet man im Rein. De

Ulen, verh. mit dem Wandbesen reinigen, Staub und Spinnewebe wegnehmen. Af ulen, dasselbe:

Ulig, adj. und adv. rauch, straubig, mit ungekamme ten haaren. Se sut ulig uut: sie siehet aus wie eine dickfopfige Nachteule.

Ulen -flugt wird sprüchwortsweise gebraucht, wenn man die kurze Dauer und Geschwindigkeit einer Handlung ausdrücken will: weil die Nachteulen, ben Tage, in einem Flug nicht weiter, als etwa aus einer Scheuer in die andere zu fliegen pflegen. Idt was in ener Ulen flugt daan: es war ferzig, the man es sich versahe. R.

Vien-maand, die Zeit, da die Mottenfliegen sich häus fig sehen lassen. If bin in der Ulen = maand baren: ich bin zum Unglück geboren: ich erlebe nichts, als Widerwärtigkeit. Von welchem Sprw. wir den Grund nicht wissen.

Ulen-pruft, ein Menfch mit ungefammten, ftraubigen Saaren. Bannov.

Ulk, 1.) eigentlich ein Marder, Jitis, oder dergl.
Thier, das wir sonst Ilk nennen. Welche Thiere auch in der alten friesischen Sprache Ulke heisten: wie wir aus Cadovii Müllers memoriali Fris.
msc. ersehen. Die Aeolier nannten den Wolf üdung, durch Versehung der Buchstaben, sür dungs. Slav. Wlk. Wir brauchen dieß Wort

nur noch im uneigentlichen Sinn, für eine Pers son, insonderheit ein Kind, dem die Haare wüste um den Kopf hangen: welches wir een rugen Ulf nennen. Dieß hat veranlasset, daß einige auf die Gedanken gekommen sind, Ulf ware so viel als Ueleke, und das Verkleinerungswort von Ule, Eule. Gen lutjen Ulk: ein kleines loses Mädchen.

2.) Unglud, Uebel, Plage. In Samburg, und im Dirmarf. R. glaubt, es fen aus Unglud zusame men gezogen.

ULM, Die bekannte Reichsstadt dieses Mamens. Sit up em, he is van Ulm: mache dich über ihn her, und schone seiner nicht. Womit die Ule mer dieses Sprüchwort ben uns verdient haben, das ist uns unbewußt.

ULM, die Fäulniß, sonderlich im Holze, caries: welche von zweierlen Gattung ist, witte Ulm, und robe Ulm, welcher der schlimste ist. In Hamburg Olm. Im Hanndo. Mölm. H. Mollem. Es ist verwandt mit Mull, Mulm. S. im Buchst. M.

Ulmen, verulmen, ins Holz faulen, von der Fauls niß angegriffen werden, vermodern. Verulmed, vermodert.

Ulmerig, Ulmig, von der Fanlung angegriffen, carjosus: 3. E. ulmig Holt: ulmerige Sane.

Um, Umme, um, herum, durch einen Umweg, wer gen. 11mme! ruft der Pferdefnecht und Fuhrs mann, wenn das Pferd fich mit dem Hintern hers um dreben, oder mit den Hinterbeinen in das Ger

fdirr treten foll. Um gagn: einen Umweg nebs men: it. um febren, juruck geben. Gen apben Weg umme, is fine Krumme: ein guter Ums weg ift dem fargern, wenn berfelbe fchlecht ift, vorzuziehen. Dat is um, ober, de Weg is um: das ift ein Umweg. Gif um boon: sich andern, andere Gefinnungen annehmen, ein ans ber Mensch werben. it. fich nach etwas um boren, fith Dube geben etwas babbaft zu werden. Af hebbe mi noog barna um baan: ich bin allente balben berum gewefen, um es auszuforichen, ober babhaft zu werden. Achter um: binten berum. Braav achter um famen: fich burng tummeln, amfig regen. Daar kame if bull mit achter um: mit ber Sache gebet es mir wunderlich: Da fomme ich mit aller angewandten Dube nicht zum Die mit um zusammen gefegten fuche man unter ibren Sauptwortern. Mur find folgende bier zu merten.

nhang, Umhang. it. Unhang, Begleitung, Gesschleppe. De het veel Umhang un Bikang: er hat einen groffen Anhang, viel tente, tie ju ihm gehören: er hat viele teute, Geschleppe und Gepäcke ben sich.

nland. S. unter LAND.
nlangs. S. unter LAND.
nlus, umsonst. S. unter Sus.

ntrent, bennahe, ohngefehr, eirea, eireiter. R. Benm Hackmann de jur. agg. findet man umstrant: in Regemanns tübeck. Chron. umtrint. H. omtrent und ontrent. Frisch in Erent lei:

tet es ber von trendeln, ober trondeln, vollen, De het idt umtrent vaffet: er fich dreben. bat es bennahe gefaßt. Daar umtrent: unges febr in ber Gegend. Daar draf nums ums trent famen: in der Gegend berum barf fich nies mand feben laffen. Vor umtrent tein garen: ohngefehr vor 10 Jahren. De Klotte is ums trent twolf: es ift ungefehr um 12 Uhr. Im Oftfr. Landr. findet man umb den Erent. 1 B. 43 Rap. Sift vet eine Gaete, be ein March Goldes wert is — und beneden eine halve Marck Goldes eder umb den Trent zc. Ift es auch eine Sache, Die eine Mark Goldes wehrt ift - und unter einer halben Mart Goldes, ober obngefebr alfo.

Ummer, und Jummer, immer, allzeit. S. Jummer.

Un, für eent, ein, spricht man in unserer Nachbarg schaft, als in der Grafsch. Hona.

Un, und. Wir sprechen selten und, ausser in den Redensarten echt und echt: up und up: uut und uut: welche an ihrem Orte angesühret werzden.

Un. Welche mit diesem verneinenden unabsonderlie chen Borfegungsworte aufangen, find unter ihren Sauptwortern ju suchen. Folgende find hier noch nachzuhohlen.

Ungart, ein unartiger Menfch, von befer Matur.

Ungehür, Ungeheur. 21. S. un - hier, unhyre, wild, unbandig, scheußlich. Won hyr, welches in Verel. Ind. erkläret wird durch, zahm, sanst muthig.

muthig. Befonders braucht ber gemeine Dann Dieß Wort für ben Alp. Dat Ungehur het mi reben: ber Alp bat mich gedrückt.

Ungerade, mas ofine Ueberlegung und Vorsak geschies bet. G. unter RAAD, Rath.

Unnask, adj. und adv, unflatig, fauisch, gotenhaft. Besonders pflegt man es von bem Schmußigen in ben Reden, oder auch von der Unreinlichkeit bem bem Effen, zu gebrauchen. De snatkede uns nast Tug: er brachte grobe Boten vor. Uns nast eten: unreinlich im Effen fenn. Den Ur: fprung Diefes Wortes miffen wir nicht genau an ju geben. Man konnte es vom Holl, onheusch, unboflich, unmanierlich, berleiten : welches in unserer Mundart anfänglich unneusk murbe ge-Jautet haben, woraus nachher leicht unnast tona te geworden fenn. Oder von aist, garftig. Celt. Aske, Waster. E. nasty, garstig, schmuzig. In tubed ift asia, und nasselich, nas, garftig: welches lettere hauptfächlich vom Obste, das verderben will, gebraucht wird. Afig aber ift von Aas.

Unnode, ungern. S. Node. Unnosel, unschuldig, it. einfaltig, schwachsinnig, uns bebachtsam. Es scheint, daß wir es von ben Sole landern haben, welche onnozel fagen. R.

Unnoselheid, Unschuld, Ginfalt, Unbedachtsamkeit. Unraad, Unrath: eigentlich, Unordnung, Unrichtige feit, was nicht fertig gemacht ift; gleichsam von ungereed, von REED, fertig. Dat is uns raad: das ift nicht bausbalterisch. Unraad marken:

marken: Argwohn icopfen: eigentlich; Unriche tigleit vermerken.

Unrüsk. G. unter Ruse.

Unströmig (ae), unruhig, ungestum, rafend, als im Fieber. Man boret es ben ben Bauern.

Unwaan, adj. Wir finden es von bofen Wegen ges braucht, Bremonf. T. I. p. 292: unwane Wes ge, bose, lagerhafte Wege. Soll es etwa so viel senn, als unwaantlif, ungewohnlich, unbefannt; von wennen, gewohnen?

Unweder, Unweer, auch Aneweer, Ungewitter. Unweren, boses Wetter senn. S. unter WEDER, Wetter.

Unwerle, niemahls. S. unter Warf, mahl.
Under, Unner, 1.) præpos. unter, sub, inter, infra. Cod. Arg. undar. A. S. und E. under. So auch in den nordischen Dialesten. H. onder.

2.) adv. unten, subter, infra. Under un bas ven: unten und oben. Under un aver liggen: grosse Gemeinschaft mit einander haben: insons derheit braucht man es von der unerlaubten Ges meinschaft, welche Personen beiderten Geschlechts mit einander haben. Under im Huse: unten im Hause. He is under: er ist unten. In dieser Bedeutung brauchen wir es auch als ein Nennwort: van undern up: von unten aust Ma undern gaan: nach unten gehen. To'n undern bringen: erniedrigen, verringern, mas chen daß sich etwas verschlimmere.

Undern, Verundern, erniedrigen. Ift veraltet. Rem

ners Chron. unter dem J. 1532. Wen nun so, danes wedder de Olderlüde wurde vorgenasmen, den einen tho verhögen, den anderen tho vorunderende, dar wurde de Kopman dorch vorachtet.

Under-eerdske. S. unter EERDE.

Under - fünsk, rachgierig und wächich, heimtüclisch.
S. Gloss. Chauc, fühnisch. Dieß fünsk, oder viensk ist vermuthlich verderbt aus veniensk welches wir auch soust in derselben Bedeutung oft gebrauchen. S. unter VENIEN.

Under-legen, unterschiedlich, verschieden. S. unter LEGGEN.

Unk, Unke, eine Art Schlangen. tat. anguis.

Unt ist in den altesten Schriften unferer Mundart ein unabsonderliches Vorwort, welches das hochdeuts sche ent ausdrücket. Cod. Arg. and, anda. A. S. æt, ed, and. H. ont. Frank. und Alam. ant, ent, int, an, in. Wir sinden/es z. B. in den stadischen Statuten von 1279: untforen, entsühren: untleggen, entsagen u. d. gl.

Unzenen, eine Stangenwage, Schnellwage. Bon Unge, uncia, der zwolfte Theil eines Pfundes.

Up, in den alten Schriften vor dem XVIten Jahrhung dert, uppe, præpos. auf, über: und adverk, in die Höhe, nach oben zu, sursum. Cod. Arg, iup. A. S. up. E. up und upon. H. op. Frank. und Alam. uf. Isl. off. Up und up: von unten bis oben. Up und up vull: von unten bis oben voll. Enen up und up nij kleden: einem eine vollständige neue Kleidung geben: von ben Fuffen bis jum Kopfe kleiben. Dat geit up, fagt man in der Rechenkunft, wenn beym Dividir ren nichts übrig bleibt. Null van Null geit up: wo nichts ift, da bleibt nichts übrig. Up hebben, verzehret haben, verbraucht haben. Up lopen, auf fahren, geschwind in Zorn gerathen. Uplopend wefen: jahzornig seyn. Daher ups lopek, jahzornig, auffahrend.

Upperste, der oberste, der vornehmste, anschnlichste :superior, summus, primas.

Upperhöfd, Oberhaupt. S. unter Höft.

Upperman. S. Overman, unter Over, über.

Uun, eine braune, harte und unfruchtbare Erbe. Der Boben, wo eine folche Erbe liegt, Beißt Uurs grund. Man febe, was unter HAAR, Kobt, angemerket ift.

Uurbaar, fruchtbar, einträglich. H. Oorbaar. Es ist von der particula insepar. ur oder er, und baren, Cod. Arg. bairan, tragen. Dat Land uurbaar maken: unbebauetes, oder unfruchtbarees land tragbar machen. Vorzeiten brauchte man dieß Wort auch als ein substantivum. S. Oorbaar.

UURGICHT, das felbst eigene Bekanmiß eines Dip fethaters. S. GICHT.

URIAN. Unfer seel. Archivarius, der Hr. Doct. Post meint in seinem handschristlich hinterlassenen Gloss fario, es sen dieß Wort verderbt aus Uur haan, und erklätzt es durch genitale viri. Wir brauchen es, im unbestimmten Sinn, als ein scherzt haftes Schimpswort, wenn wir einen Mann, vor

bem wir keine Adfinng haben, Herr Urian nen-

Us, uns. A. S. und Engl. auch us. Schwed. und Isl. ofs.

Use, unser. 2. S. ure, user, uster.

(

Ufig, unfrig. De Ufigen: Die Unfrigen.

Ussel, in der Aussprache der Bauern, für Ursel, Ursulu.

- uta, utan. E. out. H. uyt. Isl. ut. Wult du bat nut! kage man jum Hinde: wilst du hins aus! wilst du fort! Achter uut: hinten aus. Achter uut fleiet de Honet, sage man, wenn man jemands Vorgeben oder Begehren mit Unwillen widerspricht: daraus kann nichts werden: die Hosnung ist vergeblich.
  - 2.) adv. draussen: it. zu Ende. He is uut: er ist nicht zu Hause. It was 8 Page unt un to Huus: ich hatte meine hin, und herreise inners halb 8 Lagen vollendet. He is darum, oder darup, ute: er ist darum ausgegangen oder vers reiset, er bewirbt sich darum. He is uut sist fen: er ist zum Fischen ausgegangen. Uut und uut: von einem Ende zum andern: durchgängig. De Karke is uut: der Gottesdienst ist zu Ende. Uut wesen: gewonnen haben im Spiele, sonders lich im Kartenspiel, woben man zählen mus.

Unter ben zusammen gefetten find folgende ben ben Sauptwortern anzusubren vergeffen.

Uuthuus, ein Birbfiall, der an der einen Seite des Wohn

Wohnhaufts vorne heraus gebauet ift. E. Out-

Unthulig, auffer bem Saufe, aus bem Saufe gereis ben, ber Wohnung beraubt. Enen unthufig maken: einem feine Wohnung nehmen: einen aus bem Saufe treiben.

Mutklek, ein Ort, eine Kammer, ober Defnung, da man eine weite Aussicht hat. Wir sagen auch Kiel uut, welches unter Kiken, guden, ange führet ist.

·Uetern, 1.) dussern. Sik ütern: sich heraus lass sen, zu vernehmen geben: sich zeigen, offenbaren. Fries. üten. H. uytten. S. utter.

2.) act. aus fragen, durch Fragen heraus zu locken suchen. Enen ütern un fragen; einem mit vier len Fragen zusehen: von einem etwas durch vier les Fragen heraus zu locken suchen. If wurd ftart ütert; man feste mir febr zu mit Fragen.

3.) Ben den Schneidern bedeutet es: die Naht in einem inchenen Aleide von aussen mit feiner Seide benähen. Welches sonst auch rantreren heißt: von Rand, ora, margo.

4.) In einer veralteten Bedeutung kommt es vor in den Urkunden, für, sich aus einem Erbe, oder einer Sache, bezahlt machen: das Erbe eines Schuldners verkaufen lassen, um zu seiner Bezahlt ung zu gelangen: eigentlich, heraus nehmen. In einer Urkunde vom J. 1503, beym Bogt monum. ined. T. H. p. 291. Bersumede ich dat den, unde dyt allent, so vorschreven stehet, nicht en helde, so wilkohre ich in desem Brese, dat

dat men sodan Gebreck, Hinder unde Scharden, de darumme geleden worden, von imp unde minen Erven, unde uth allen minen Erven, un Goederen — mag ütern, winnen unde mahnen, mit Pandinge, mit Besate, unde fort mede allem Rechte, Gerichten, geeste lif ofte weltlif zc. Nun versteht man auch die Stelle in der alten bremischen Tasel, Art. 2. Unde nemand van dessen Delen schal den and deren, samentlifen edder besunderen, darums me haten, venden, hinderen, beschedigen, uther ren, ofte jenigerlepe Wrake don, edder don laten zc.

Verütern, veräuffern.

Ueterst, adj. und adv. aussets. A. S. yttrest. Schw. ytterst. Isl. ytstur. Den Comparativum, der ausser, haben wir nicht. A. S. utter, yttre, exterior: E. utter: Schw. ytter: Isl. ytre.

Ueterung, 1.) die Acufferung.

2.) In einer veralteten Bebeutung, Die Herausgabe, Auszahlung, Berkaufung ber Guter eines Schulde ners jum Besten bes Gläubigers. S.

Uting ist gleichfalls veraltet: Herausgabe, Auszahlung, Ostfr. tandr. 2 B. 169 Kap. Ban Utinge der Guederen. 170 Kap. Wo de Utinge gescheen sall. Alle Utinge svelen gescheen mit der dorv den Hant by verem Eede. Ostfr. Deiche und Sphlrecht c. 4. 8. 6. So kan neen Fenl noch Eweedracht, noch Misduntent geschehen in Uting des Geldes.

UETZE, eine Krote, bufo. Von einem; ber bose und ergrimmt aussieht, sagt man: he sut uut, as ene Uete, wen't bligen will.

## V

ie Worter, welche mit biesem Buchstaben anfang gen, find unter dem F gemenget.

## W.

; bieser Buchstabe vertritt in unserer Mundart oft die Stelle des Aeolischen Digamma, und wird sonderlich dem r oft vorgesetzt, wo andere Dialekte ihn nicht kennen. Alsdan scheint er die Bedeutung des Worts zu verstärken, und derselben eine grössere Heftigkeit benzulegen. Erempelwird man sinden in wreken, rächen: wrogen, rügen: wrangen, ringen: wreed, berbe: wris ven, reiben u. a. m.

WABBELN, wird gebraucht von ber schlotterigen Bewegung eines weichen oder fetten Körpers. R. Ben uns ist mehr im Gebrauch quabbelit.

Wabbelig, schlotterig, weich, flaccidus. R.

WACH, wacker, erwachet, wachsam, it. gereizet, aus gebracht; wie auch, der nach einiger Ruhe auf einmahl anhebet etwas zu thun. Gen wachen Hund: ein wachsamer Hund. Wen wach ward.

ward, fo bogt he nig: wenn er einmahl aufge bracht wird, fo ift er fehr bos.

Wacht, Bache, Hut, Bermahrung. Dat ist miner Bacht anbefalen: das ist meiner hut und Sorgfalt anvertrauet. Die beiden andern Besteutungen, die R. diesem Worte bepleget, gehderen nicht hier her, sondern unter Wagt, von wägen.

Wächter, Schild - wächter, Schildwache. Stat. 100.

Wachten, 1.) warten. R. Macht dine Bord: wart so lange, bis die Reihe dich trift. Dat schall up mi wachten: das soll zu meinem Diens ste bereit stehen. Stat. 74. So we up Gnas de denet, de mach Gnade wachten: von Dienst boten, welchen kein bestimmter lohn versprochen ist. Stat. 85. Nemand schall den andern hinderen in sinem Rope: fumt dar och we tho, de schall in deme Rope nenes deils wachstende wesen: der soll sich in den Kauf nicht eins lassen, oder sich keine Hofnung auf den Kauf mas chen, nämlich so lange ein anderer darüber hans belt.

2.) Ucht geben, in Acht nehmen, huten. R. H. S. und Holl. eben so. E. wait. In einem Berscheibe des bremischen Raths von 1608. die Gerrichtsordnung betreffend, heißt es: Darnach sich ein jeder zu richten, und für Schaden zuswache ten. Renner ben dem J. 1466. De Köning quam, und forderde Graven Gerdt the sich up Segebergen; dar quam he henner und wurdt

wurdt ein tidtlang gewachted, averst nicht gesettet: man hatte eine Zeitlang genau Acht, auf
ihn, ohne ihn fest zu seten. Wachtet jou: bus
tet euch.

Afwachten, abwarten, auf etwas marten.

Anwachting, Anwartschaft. Bogts Monum. ined. T. II. p. 256. Unde hebben vortegen (Berzicht gethan), unde vortiget jeghenwerdigliken up alle Ansprake, recht unde Anwachtinge des Saendoms.

Hulewachten, in lubed, lauren, warten.

Verwachten, und Verwachten wesen, erwarten, vermuthen. R.

Unverwachted, unerwartet. R.

WAD, Waad, gewebtes Tuch, Kleidung. Man schrieb und sprach auch Wede. 3. E. in einer alten Nachricht von der Unwesenheit Kaiser Karls IV in Lübeck, 1375, in Willebrandts Hansisch. Chron. S. 45. Do de Keiser mit siner Vrous wen quam vor de Stad, do ghink he mit Er an de Capellen St. Gerdrutis, do tog he an mit Er sien Keiserlike Wede. Isl. Vad, Vod. Es ist jest veraltet. Daher ist aber noch:

Gewaad, Gewand, Kleidung. U. S. Wæda, Gewada. E. Weed. Gl. Lips. Wat. Isl. Vad. Otfr. Giwati: und das verb. wattan, Cod. Arg. watjan, kleiden. Luther hat 3 B. Mos. VI. 10. Nieder: Wad, für Beinkleider, Hossen. Für das einfache Wad sagen wir jest Wand, Tuch: und die Hochdeutschen für Linsnen Wad keinwand. Von diesem Worte stams

met auch her Heers gewebbe, die Aleidung und Ruftung eines Mannes, die auf den nächsten mannlichen Erben fällt: und Sadels vat, Saw telzeug, welches zum Verdischen Heergewette gestörete. In sinem besten Gewand wesen: seie ne besten Aleider an haben. Miß; gervaad, Meßgewand.

Vatten, Siden-Watten, ein mit Gummi oder Leime waffer verbundener, und jusammen gepreßter Filt aus der unbrauchbaren Baumwolle oder Seide, welcher zwischen andere Stoffen geleget und gende bet wied, zu dicken und doch leichten Kleidungen und Marragen. E. Wad, Wadding.

VADDER, Wattke, Molten, serum lactis. R. Es scheint von Wasser, Water, berzustammen. E. Whey. Fries. Weye. Im Holstein. Waddik und Waje. Im Dimars. Hoi oder Heu. Der nahr. Waske. A. S. Hwæg. Waddik un Wee-dage: Hunger und Kummer.

Vaor, Was, eine Urt Fischernete, welches man im Wasser gehend nach fich schleppet, tragula. Von waden, waren; weil man ben dem Gebrauche deffelben waren muß: oder von Wadt, eine seiche te Stelle im Wasser. Id. Prust. Wathe.

VADEN, Waen, waten, vadare. A. S. wadan. E. wade. Dan. vande. Schw. wada. Man. vergl. das lat. vadere, und Er. Hadigen, gehen. Alle vom Celt. Gwade, die Fussoble.

Vadt, 1.) ein seichter Ort im Wasser, wo man durch waten kann, vudum. Cambr. Bait. Gr. Ba-

2.) besonders, die ben der Sbbe trocken laufende Abstächung der Ufer des Marschlandes. Sonst auch Haf.

Unwact, eine Tiefe, ober Ort im Wasser, wo man nicht durch waten kann. Ostfr. Landr. 3 B. 88 Kap. Wanner einer geworpen wort in ein Unwat, dair he geen Grunt voelen kan, 11 Schilling.

Wadel-hasen, Wael-hasen, eine Art Strumpfe obne guffe, ben ben Bauern, welche sie im Waten in die Sobe gieben.

WAFELN, eine Art Ruchen, die den wachfernen Honigzellen abnlich sind. E. Wafer. Fr. Gauffre. Von Wabe, favus.

Wafel - ifern, ein jangenformiges Gifen, worin bie Wafelu gebaden werden.

WAGE, currus.\ Korte-wage und Lange-wage, f. unter LANG.

WAGE, 1.) wie im Sochdeutschen, libra, trutina.

2.) Im Handel bedeutet es eine gewisse Unjahl Pfunde, ben gewissen Waaren. So halt hier eine Wage Sisen 120 Pfund. Eine Wage Stockfisch enthalt in Norwegen 3 Vismer Pfund, oder 36 Schaalpsund, oder 2 Lispsund und 4 Schaalpsund, oder 36 Colnische Pfunde.

Wügen, 1.) wagen, ponderare. A. S. wægan. E. weigh. Schw. wæga. Dat wigt aver: bas ist überwiegend: bas ist mehr als gemein. Spek wägen, nennen die Kinder, wenn zween an einer Winde sich wechselweise ausziehen und nies berlassen.

- 2.) neutr. fomer fenn, an Gewicht halten.
- 3. ) eine taft mit einem hebebaum bewegen. Bergl. unten das Wort Wockn.

Wagt, t.) die Bage.

- 2.) eine Wippe der Zimmerleute, etwas aufjuber
- 3.) Wede, Wasserwoge. Den Ursprung f. unter WAKE. R. Bacht. Ene rasende Wagt nennen unsere Marschlander das tauschende Geter fe, welches das Ueberschlagen, oder Ueberlaufen der Westen von weitem machen. Fries. Wag, das ans Ufer spulende Wasser.
- Wigt, das Gewicha U. S. Wiht. E. Weight. Schwed. Wicht. De Offe het wat in der Wigt: der Ochse ist schwer. De Wigte, die Psunde. In den alten Kausbriesen wird es häue sig vom Gelde gebraucht: z. E. in Pratzens Here zogth. Bremen und Verd. zie Samml. S. 377. rynsche Gulden gud genog van Gelde, un swar van Wigte, alse to Bremen vor der Wessele ginge und geve sint.

Bewägen, e.) erwägen, in Erwägung ziehen. Rem ner unter dem J. 1576. Dar dan allerhandt bes wogen (in Erwägung gezogen ist), dat dem gemeinen Nutte kein Schade geschege.

2.) ju bebenten, ju ermagen geben. Renner.

Bewag, Erwägung, eine Vorstellung, wodurch man etwas zu erwägen gibt. Renners Brem. Chron. unter dem Jahr 1532. Derwegen begeerde de Rhat van den Vertigen, dat se des Rhades Bewagh der Gemeinte uppet beste vorholden wolden. Dem geschagh also, und quemen wedder vor dem Rhat mit Antoginge, dat se van der Gemeinte neen bescheitlich Antwort up den Bewagh hedden erlangen mogen.

Gewag, Erwägung. Alt frant. Gewaht. Es ift von der metaph. Bedeutung des Worts magen, erwäs

gen. S. im Buchft. G.

Verwägen, Verwegen (n). Dieses Wort hat nichts, als den Klang, gemein mit dem hochdeutschen vers wegen (welches hier verwagen heißt), sondern bedeutet etwas überwiegendes, vortresliches, uns gemeines. Gen verwegen Keerl: ein ganzer Kerl. Verwegen groot: über alle Maassegroß.

WAGEN, magen, audere, subire periculum. Das

Verwagen, verwegen, temerarius, audax. Es ist von obigem Verwägen wohl zu unterscheiben. Gen verwagen Minst; ein Waghals.

WAGENSCHOT, das ausgesuchte beste Eichenholz, welches rein und ohne Knorren ist. E. Wainscot. Siebe R.

WAIEN, weben. Cod. Arg waian. Alt frank. wahan und waian. H. waaien. Bom Gr. den,
mit Vorsetzung des W, welches sonderlich die
Nieder: Sachsen, wie die Aeolier ihr Digamma,
lieben. In der Cambrischen Sprache, welche die
hauchenden und Kehl: Buchstaben liebet, wird
noch ausserdem ein ch vorgesetzt: chwa, der
Wind, Hauch. So lange de Wind waiet un
de Hane kreiet, ist eine sehr alte Formel, far:

ju ewigen Zeiten. S. Königs-tinse, unter TINSE. I, nu will't waien! sagt man, wenn sich einer zu viel heraus nimmt: nun will es gar zu arg werden. Von einem dicken und setten Schwelger heißt es: De Wind waiet wol Sand » barge to hope, man fine difte Bufe: er ist von Hunger und Kummer so sett nicht geworden. Renner: A. 1412, am Avens de S.-Cacilien, do de Luede wolden schlapen gahn, do weide idt einen grausamen Wind und Storm 20.

Vaier, ein Sacher, flubellum.

VAKE, ein ins Eis gehauenes loch. Auf den Urssprung dieses Worts leitet uns das E. wak, naß, seucht: und das A. S. wagian, E. wagge, Schw. hweka, Wellen werfen. Isl. vokun, naß werden. Zu dieser Verwandschaft gehöret unser Wage benbringt. Alle von dem Celtischen Ach, Wasser (daher auch das lat. aqua), abermahls durch Vorsehung des W. Also ist Wase desse wegen so genannt, weil aus diesen löchern, wenn alles gefroren ist, Wasser geschöpfet wird.

VAKE, die Wache, excubiæ, vigiliæ, von was fen, wachen: Cod. Arg. wakan. U. S. wacian: Schw. waka. Stat. 32. Wafen und Borgerwerken bohn: Wachen und übrige burgerliche Pflichten beobachten.

loden-wake. G. unter Doop.

VAKELN, komt mit dem Hochdeutschen wickeln über: ein, nur daß es eine unordentliche Verwickelung bebeutet. M. G. Hweogul, ein Rab, Rolle Scheibe. Dar een ander wafeln; verwickeltes verwirren.

Verwakeln, vermideln, vermirren, zerzausen, Wakelije, Berwicklung, Berwirrung.

Waak-ftro, ungebundenes, verwirrtes Strok. Gi ne Hare leet uut as Maak, stro: seine haare find jerjaufet, nicht gefamntet.

WARRER, I.) wecker, munter,

2.) schon, hubsch, venustus, pulcher. A. S. fæger: benm Verel. fagur: Schw. fager und wacker: E. faire. Dak im Gotbischen baffelbe Wort gemefen, erfiebet man aus dem jufammen gesehten Joh. XVII. 5. Fairhwus, Die Welt, Die wegen ihrer Schonheit alfo genannt worden; baber fie auch ben ben Lateinern mundus beißt. S. Jun. Gloff. Goth.

3.) gepußt, gezieret. R. Waffer antagen: ichon

gepußt.

WAAL, benne Frisch Wodel, Die Zeit des Wolk Besonders nonnet man also Die Zeit, monds. wann im Kalender bas Zeichen ftebet, baß gut Holz zu fallen ift. Bielleicht von Wandel. Abwechfelung.

Wal, Wal-fisk, Walfisch. M. G. Hweel. Hwal. Sow. Hwal. Ast. Hvalur. Gr. Badana, balæna. Alt frånt. Wel. Bal wird jest nicht mehr gebranchet, ausser in ben jusame men gefesten ; bergleichen auch find: Rart, mol Mar- mal, Spring mal, welches verschiedene Arten groffer Fische find, und Wals raat. S. Brild

Frisch unter Wal. Man-kann dieses Wort bes quem ableiten, entweder von wallen, fervere, weil das Meer gleichsam zu steden scheint, wo er sich beweget; oder von walo, laulicht, weil er warm Blut hat; oder am besten von Wal, ein Abgrund. S. Wachter unter Wal: und Palthen. beym Schilter S. 844. welcher sich aber eben das. S. 831. widerspricht, da er es von Val, ein todter Körper, herleitet, weil der Walsisch nicht anders, als todt gesangen wird.

Wal-rois, Secfalb, Seefub.

Wälde, Welle, und in unfern Statuten und alten Urfunden Walt, 1.) Gewalt, Macht, Bewalttbatigkeit. E. Weald und Welde, Ges walt: Wealth, Bermogen, Reichthum. Vellde, Gewalt. G. Machter unter Walt, dominatus. Cod. Arg. waldan, malten, Ge walt haben, bertichen. U. G. wealdan. Otd. 41. Reen gast mach en tugen up nenen bors ger mit gaften nene Balt; tein Fremder fann durch Fremde einen Burger einer Gewaltebatigkeit überführen. Ord. 90. Dar en mach neen mann mit worden Welde doon : teiner barf Gewalt droben. Deichrecht von 1449. Vellet averst, dat ein unbeflaget Dick - van avers beriaen Weldt water uth ftortebe te. : S. auch Ord. 65. Kund. R. Art. 42.

2.) die Oberhand, Ueberlegenheit, Oberkeit. Do Wälde beholden: die Oberhand behalten Jos hann Rohde in Registro bonor, et jur. Alle aversten Richte aver dat Land kamen tho der dversten Walt, und einen Herrn disses Lanz bes, uth genauten dat averste in dem Kerkspel tho Beverstede, Scharmbecke, tha der Leess sen.

Walde, 1.) Gewalt, Oberherrschaft, Oberkeit. S. Das vorhergehende Walbe. In Den stadischen Siatuten wird es Wolt geschrieben.

2.) überhaupt der Gewalt hat: insbesonder des Obers herrn Anwalt, Fistal. Ord. 83. von gesundes nem herrnsosen Gute: En kumpt he denne nicht — de sick des Gudes krude, edder sik dar that thee als ein Recht is, so schall idt hebben de koniglike Waldt. S. auch Ord. 88.

Weldig, ber Gewalt hat, mächtig, it. befugt, bereche eiget. Es ist veraltet. Renner unter dem Jahr 1931. Ehr de Burgers mit weldiger Hand darvor quemen: ehe deun die Bürger mit ber wehrter Hand davor kanen. Ord. 30. De Waget ist weldich eines ordels the vragende, wen he will: dem Vogt stehet die Mocht zu von jedem, wo er will, ein Urtheil zu fordern. Wels dig um werig: im eigenthimlichen und ruhigen Vesis; kommt ose vor in den alten Kauf: und Pfandbriesen. S. Werig unter Waren.

Alweldig, der sich zu viel Macht anmasser, übermüttig. Ist noch ben uns im Gebrauche. Geit alweldig Wief: ein übermäthiges, troßiges. Wiches alleuthalben regieren will. Obeschon man es gemeiniglich alwähig ausspricht, so wuß es doch nicht wie wellg, wovon unten, verz menget werden, wie von vielen geschiehet.

Unweldig.

beraubet, der nicht freie Hände hat über etwas zu schalten: impos. Stat. Stad. II. 10. So wor ein Man is, dhe sin Wif ovele handelet ane ere Scult — dhe Man scal sines Godes uns weldich wesen.

eldelike, Weldiglike, gewaltsamer Weise, mit Geswalt, Stat. Stad. IX. 1. Untsoret dhene (den Missethäter) jummende weldelike uut dhes me Richte, unde wert he abevanghen

äldner, Wälner, einer, ber fich Gewalt aumusset: ber alles mit Gewalt durchtreiben will; homo imperiosus, violentus. De geit to Reer as een Balner; er masset sich in seinen Handlungen eie ne ungestüme Gewalt an.

eldigen, in den Befit eines Erbes feben, immittere in possessionem. Es ist ein veraltens Ge richtswort. Ord. 31. So we den Wickbelde up beden will. dat men eme weldigen schall: Wer aleban (an ben breien Gerichtetagen, Echs tedingen ) Weichbilde fordern wird, in beren Besis man ibn seben soll. Ord. 33. En funde men och nicht so vele in den wehren, dat men den Kleger mochte gelben, so scholen eme de Raedtmanne weldigen in spn Erve: sånde 🖯 man nicht fo viet in des Betlagten Saufe, baß ber Rtiger bezahlet werden fonnte, fo foll ibn ber Rath in jenes Erbe einsehen. Ord. 70. 308 schalt maren also lange, bet ibt geloser wurde. edder eme geweldiget wurde the sinem egent dome

Entweldigen, mit Gewalt entnehmen. it. aus den Eigenthumsrechte seken. Safel Art. 4. Dak men schal deme olden Rade, unde dengennen, de in dem Torne geseten hebben, — alle ere Trve unde Gude, bewegelik unde unbeweger lik, der se entweldiget sind, wedder antworden.

Inweldigen, in den Besis eines Erbes sesen. Es sommt vor in Hildeboldi AEp. Brem. Transact. cum civit. Brem. de 1259. in Assert. Lib. Reip. Brem. p. 743.

Uutweldigen, aus dem Besit eines Erbes setzen. In einem alten bremischen Dipl. welches Haltaus S. 87. ansühret: Unde schall (de Waget) den Kläger in dat Erve inweldigen, unde den besitter by spies sulzes Halse dar uth.

Verweldigen, überwältigen, Gewalt an thun, schwächen. Rein. be 2008 4.8. 1 Kap.

Wente he gund to, und vorweldigebe min

Min efte em schaf but toften dat Luff.

Verweldigung, vor Zeiten auch Verweldinge, Uebers, wältigung, Gewaltthätigkeit, Frevel. Rein. be 2008 oben baf.

Dut is Vorweldunge, Mord mut Vor-

Und horet pm to strafen ane alle Gnade. Wald-knecht, Wal-knecht, ein Häscher, Gewaltsbiener, ben bem Kämeren: Gerichte. In Hamb. und Berd. Docum. Woltbode, Wolbode.

Sulfwald, und Sulfwelde, eigenmachtige Gewalt, Selb fthulfe:

Selbstöuse: vis privata et propria. Sonst auch Sulfwolde. Es kommt vor in den Urkunden. S. Herzogth. Bremen und Berden 6te Samml. p. 165. Beom Kero ist Selbwalt, Willfür, liberum arbitrium.

Sulfweldig, Salfweldigliken, eigenmächtig, eigens mächtiger Weise. Renner unter dem J. 1464. Doch hebben sich hir enbaven Juncker Dirich, Grave tho Oldenborch — des Slates und der Graveschup tho Delmenhorst mit aller Thobehoeringe, und mit den ingeloeseden Guederen, sulfsweldichlichen underwunden.

Versulfswoldigen, eigenmächtig an einen Gewalt üben, sein eigener Richter senn. Es kommt vor in ein nem Vertrag des Kapitels und der Stadt Bersden von 1416, in Vogts Mon. ined. T. I. pl. 308. Weret dat uns —— jemand voruns rechten, vorsulfswoldigen offte beschedigen wolde 2c.

WALE, eine Strieme. 3m Ditmarf.

WALFAART, Walfahrt. Korte Walfaart, ge meiniglich, aber unrecht, korte Wolfaart, ein ne Straffe in Bremen, welche von Anscharik Kirchhofe nach ber langen Straffe zu führer. Sie heißt also von den seierlichen Umgängen oder Pros cessionen der Priesterschaft, welche ehedem, ben schlichtem Wetter, aus Anscharit Kirche durch dies se Straffe und durch eine Ecke der Mulkensteasse gingen, um desto eher wieder an die Kirche zu kommen. Sonsten aber nahm man mit den Pros erssionen einen weitern Weg.

WALGER

WALGEN, einen heftigen Eckel empfinden, so daß eisnem das Erbrechen nahe ist. Es bedeutet eingentlich die Bewegung im Magen, welche von einem hestigen Eckel erreget wird: vom Goth. valka, bewegen, herum treiben, agitare, benm Verel. in Ind. Luther braucht walchen sur das Wälzen der Wellen. S. von Stade Erst. der Vibl. Wörter S. 735. Vergl. das Goth. in Cod. Arg. walwjan: A. S. walwian und wealcan: E. wallow, wälzen, volvere. Als so sind als verwandte Wörter anzusehen walfen, wallen u. a. m. wie auch unser belgen, sich erbres chen. Daar walget mi vor: mir eckelt davor: man sollte sich davor erbrechen.

Walghaftig, und

Walgigt, 1.) Edelhaft, Edel erwedenb. Ene walghaftige Roft: eine starte widerliche Speise-

2.) Edel empfindend. Mi is walghaftig to Mos De: es ist mir, als wenn ich mich erbrechen soll.

fen: einem eine gute Tracht Schläge geben. Den Stamm dieses Worts f. unter WALGEN.

Hande-walken, f. unter HAND.

WALL, für das User, die Kuste, s. R. Legerwall, und Upper-wall, s. unter Leug.

WALLEN, 1.) wollen, ebullire, undare.

2.) einen Wall mochen, vallare.

3.) wälzen, besonders den Teig zum Brodt wälzen oder rollen. Gr. sidein. Lat. volvere. Bergl. was ben WALGEN gesagt ist. Von dieser lesz ten Bedeutung ist.

Lang-

Lang-wälig, långlich, oblongus,

Wälen, eben das, was wallen in der zten Bedeutung. De is so schier, as wen he uut dem Dege mas let is: sagt man von jemand, der eine glatte Haut, und einen fetten Körper, ohne Munzeln, bat.

Wältern, Weltern, Woltern, malzen. Es ist das/
frequentat. von Wallen. Ben R. woltern.
A. S. wyltan. E. welter. Fr. veaultrer.
Hannov. wehlen.

Wolter-blok, eine Walze. it. ein jeder schwerer Rlos, ben man burch Ummaljung von ber Stelle bringt.
Uneigentlich, ein kurzer bicker Menich.

WAALLAND, Walland, heißt bald Walfchland ober Italien, bald Frankreich, Gallien. In dem leße ten Sinn braucht es Benr. von Allemar in feinen Unmerkungen ben dem Rein, de Bos 1 B. 3 Rap. Dat pollochte lender wol schud im Loms berdpen, un in Wallant, dar dyt Boeck ers ften abetrichtet is. Dun fagt aber eben diefer Benr. von Alkmar in der Borrede, er habe diefes Buch uth walscher und franszosescher Sprake überfeget. Urfprunglich tann dieß Wort ein jes des fremdes Land bedeuten, von dem alten Male. ein Fremdling (daber mallen, wallfahrt), 26. S. weal, wealh. Daber nannten die alten Sachsen die Britannier Weallas, heutiges Tages Walliser: weallisc, wallisch, cambrisch, Verel. in Ind. Valska, die frangofische ober italianie fche Sprache: Valskland, Italien. G. mehr benm Wachter unter Wale und Welsch.

WALL

WALL-NUTT, walfche Rus. E. auch Wallaute Bon bem alten Bale, ausfandisch.

WALTE, eine Streu mit übergelegten Betten, more auf eine ganze Gefellichaft, aus Mangel ordentlis ... i der Betten, fich schlafen legt. Etwa weil man fich barauf berum malgen, maltern, fann.

Wam dis, ein Leibchen; ein Rleid, welches enge unt . Den Leib schlieffet. S. Wambeis. Lat. Barb. Wambasium, Wambosium, ober wenn es bie Monche recht gelehrt machen wollten: Bombasium, Gem. Gemmar. S. Frisch. In einer alten Rachricht von bem 1536 verftorbenen bremis fchen Domprobst Franciscus Grambete beißt es: habuit 22 Wambolia fluwelia et ferica, et 60 Camisias. Bom alten Wambe, Bauch: Cod. Arg. Wamba: U. S. Wamb, Womb: im theot. Dialest Hwamba, Wambo: E. Wemb und Womb, der Bauch, uterus, venter. & nem dat Wamme floppen, ober naien: einen prügein. De Benger ichall di bat Wamms naien: ber henter foll bich holen: bu folft übel anfommen.

Dik-wamms, eben bas, was Dif: huud: ben bem feine Schläge fruchten.

Wamsen, Wämsen, Dör-wamsen, brav abprügeln, Stockschlage um die Rippen geben,

WAN, ale, benn, quam. Ift veraltet. Rein. De **Vos.** 1 B. 8 Kap.

Recht hir in beffem sulven Boem Is Honnnges meer, wan an lovet.

b, i. als ihr glaubet.

WAN, Waan, ift eine uralte Pareilel, welche einen Mangel zu erfennen gibt, und bas Stammwort des hochdeutschen wenig, des Bormoris von, und ber unabsonderlichen Partifel un ift. tann bavon, auffer ben beutschen Worterbuchern und Gloffarien / nachseben Junii Etym. Angl. unter Wane, Eccard. Catech. Theot. p. 106. und Richen Idiot. Hamb. unter Mahnichaven. Abgefondert wird bief Wort noch ben uns ge braucht, in den Redensarten, die den Ben. R. unbekannt gewesen: be Wien ligt maan, und dat Bat is maan: ber Wein ift nicht aufgefüle let: bas Raf ift nicht voll. Welches Diefelbe ift mit der, die im Cod. Arg. vorfommt Marc. X. 21. ains thus wan ist: eines feblet dir: 2. 6. an thing the is wana. Sauffiger aber ift es noch ben uns im Gebrauch in den gufammengefete ten und abgeleiteten Wortern; wie aus ben unten anzuführenden erhellet. Daber fammen, auffer vielen hollandischen, als Wanhope, Berzweise lung, Wanorder, Unordnung u. a. die Hochs deutschen mahnwißig, mahnsimig, und das Jagerwort Mahnbett, b. i. bas leere Lager bes Sirsches. Much scheint das Wort Bandel (gleichsam Waan , deel), ein Mangel (1. E. Opfer ohne Wandel), hievon abzustammen. E. to want, bedürfen. Ale fries. wonnia, abnehmen, verlies ren: Wan-wirk, unvolltommene Arbeit: Wanmete, unrechte Maaffe: Wan-hal, nicht gant, mancus: Won - fpreke, stammelnde Ausrede: Wan - koop, ungultiger Rauf und Bertauf : Wan-ware. Wan - Ware, unrichtige, unverkausliche Waate ic. Auch sindet man diese Partikel in allen nors dischen Sprachen. In Schottland ist Wan-werd, Widerwärtigkeit. Eine besondere Bedeut, tung hat Wan im Clevischen, da es ohne and dern Zusat; unelug, albern, vine Wis und Versstand, bedeutet. Ben uns sind noch übrigt

Wank, Wandet, Fehl, Berberbniß, Anbrüchigkeit.

E. Want, Mangel. De Rase, de Borter,
de Schinken ic. het al enen Wank: ber Kase

fangt schon an zu verderben.

Waan - kantig, bedeutet die Eigenschaft von einem Send Bauholz, bessen Ecken, wegen ber Runs dung bes Baums, nicht vollständig find, mißelztig. Eine solche mangelhafte Ecke heißt Waans kante. R.

Waan-lovisk, Wan-glovisk, unglaubig, mistrauisch. In Stade. Im Ditmarfischen sagt man wandel lovist.

Waan-modig, unmuthig, niebergefchagen, unfinnig. In Stade.

Wan-schapen, ungestält, übel gemacht. R. Schw. wanskapa. Gen man s schapen Minest: ein Mensch, ber einen Fehler in feiner Bilbung bat.

Waan-schepel, ber legte Scheffel eines Saufen Korns, welcher nicht voll ift.

Wan-schicht, ein Ungefehr, ungesehrer Zusall. In Hamburg. Man sagt auch Unschicht. S. um ter Schicht, Geschichte. Ban Wan-schichteten: von ungefehr.

Waan-troue, Mistrauen. Schw. Wantro.

Waan-wies.

aan-wies, wahnwihig, delirus. Twanhoden, und

rwanholen, gleichsam vor Wan holen, verwahr tosen, vernachlässigen, nicht zu Rathe halten. In einer bremischen Urkunde von 1386: Men wurde dat Slot ghewunnen von minier weighene ofte vorzumet, eder vorwanhudet, zo schal ik — dat Slot po en wedder antword den re.

iwaan. S. im Buchft. U.

AND, Euch, laten. R. S. WAD.

and - maker, Tuchweber. Duber in det Meuftadt eine Straffe, wo viele Tuchweber wohnen, Wands maker, rege genannt wird.

and-ream, das Gestelle, worin die Tucher von den so genannten Orogescherern, oder Tuchbereitern, gespannet werden, um fie zu trocknen und zu bute ften. R.

and-riter, und

und - Inider, Tuchhandler, tatenkramer. R. In einem Bestätigungsbriese der Privilegien der bree mischen Suchhandler . Societät von 1503, wie auch in Renners Chronit, heisen sie Gewande schnydere in dem uralten ersten Privilegiene Briese in lat. Sprache von 1263 pannicide.

'AND, 1.) paries.

B.) die Wand auf den Schiffen nennet man die am Bort befestigte und bis oben an den Masthaum reichende Strickleitern. De Wand uut wes von: die Staffeln in diesen Gtrickleitern mit bunk nen Stricken (Wrve-linen) aushessen.

WANDAAGS, f. unter WANNE, efebem.

WANDELN, verändern, verwandeln. Wandel, 26. anderung. Bon wenden.

Wandel-lövisk, mistrauisch. Bon loven, glauben. im Ditmarsischen.

WANEN, wahnen, meinen, muthmassen. Cod. Arg.wenjan. 21. S. wenan. E. ween. H. wanen.

Bewanen. Enen bewanten: Argwohn auf jemand baben: auf einen muthmassen.

WANEN, wohnen. 21. S. wunian.

Mangen-oge, eine Insel, die bennahe vor dem Mund der Wester liegt. Oge heißt eine Insel. S. Oge. Der um die Erdbeschreibung hoche verdiente Hr. D. Busching begehet also einen kleis nen Fehler in der Etymologie, wenn er Wansger oge erkläret durch Auge des Wangers landes. Die Strandräubereien, wodurch die Einwohner in den vorigen Zeiten berüchtiget ges wesen, haben Ursache gegeben, daß man noch jest einen gewissenlosen Menschen, der, wie man sagt, den Raub vor der Hölle weg holen solte, einnen Wanger, oger-nennet.

WAANHEIT. G. WENNEN, gewöhnen.

WANK. S. unter WAN.

Wanken, hat die besondere Bedeutung, gegenwärtig senn, sich sinden lassen, gehen. Daar wanket wat: da ist etwas in thun, zu haben. Daar wanket niks: da fällt nichts vor: da ist nichts zum besten. Renners Chron. In sulven Jahrer (1429) was grot Unfrede umb Bremen,

so dat nene Borgers dorffen buten Bremen wanken. Rein de Ivs, 1 B. 12 Kap.

Reynke sprad: by Nacht to wanten beinget Bar:

ben Nachmeit gesten ist gefährlich. Man vergla Wogen, unter Wegen: und bas Hollandische banken, auf der Bank sien: metaph sich sest seinen Roomsch. Uylensp. p. 80. Want de Duyvel daer soo weynigh banken magh, als de Pest, daer die Beelt tegenwoordigh sich vertoont. Watts ken beißt sons, watteln: gleichsam, sich regen.

WANNE, eine Interjection, die man theils in einer Bermunderung, theils in Bestrafung und Berbrobung gebraucht. R.

Wanne, 1.) adv. ehebem, vor Zeiten, olim. Viels leicht von waan, als welches einen Mangel und Abwesenheit bedeutet. Jest ist es veraltet. In einem alten Schenkungsbriese von 1390, in Bogts. Monum. ined. T. II. p. 254. It Serg wert von Gröpelinge, Knape, bekenne — dat ich — geven hebbe, unde geve in desem Vrese vor myne Zeele, unde Evrdes, de wans ne myne Broder was, unde Islabe, die wans ne myne rechte Husfroue was 20. Eben so kommt waine auch vor begm Orfr. S. Schile ters Gloss. p. 835.

2.) Nom. Im Chue: Braunschw. Muffe, Weile. Wandages, ehedem, vor Zeiten. Pratien Gerzogth. Bremen und Berden 4te Samml. S. 54. Id. Juhann van Werfebe, de junger, wandags

Buders Sone van Wersebe ze. Und G. 69. 7 WBo Binrick unde Berner Broder, genant be Breden, geliken Beren Hinrikes Breden Sohne, wandages Borgemester to Bremen zc.

Techtes-wanne, eben baff. G. untet lour.

WANNER, balb. & schall wanner weren: wird bald werden, fertig fenn.

WANSCHAPEN, und

WAANSCHEPEL. G. unter Wan.

WANTE, I.) benn, nam.

2.) bis, bis an. S. WENTE.

Alwante, bis, so lange bis. it. mofern. Stad. II. 7. (Edit. Pütteri, Götting, 1766): Unde is dher Kindere welc, dhe ereme Dinghe Unrecht doet - bhat Kint ne scal des Gos des nicht weldig fin, al wante it fineme Dins ghe rechte deit. Gben baf. VI. 23. Ein Man mot wol sines sulves Wort spreken ane Vas re, alwante he Antwort gut.

WAPEN, Waffen, Mapen, arma, insignia. Es wird hier nur bemertet, weil es in unfern Status ten gebraucht wird fur, Die Babne eines Ebers: ein Beer, de bose Waven in dem Munde dras get: S. Beer.

WAPEN-RUCHTE, Zetergeschren, Beschren um Sule fe. Es hat mit Bapen, Waffen, nichts ges mein, als den taut. S. Ruchte: und Strodun. Id. Osnabr. unter Maupe.

WAAR, auch Woor, wo. in wenn, ob, ubi, fic Jest sagen wir woor. Cod. Arg. hwar. 21. S. hwær. Ord. 13. War be der ereren (eriten)

(ersten) Giffte fullenkametr mach, de schall stede wesen: wan er beweisen kann, das es ihm eher geschenket fen, so soll diese Schenkung Scape haben. Erzbisch, Joh. Rahde Beschreibung des Botdings: war ich se van Rechtswegen nicht in de Achting dhoen schol? ob ich sie nicht von Rechtswegen in die Acht erklären soll. Bergl. Woor.

WAAR, wahr, verus. He kan ben teinden nig waar seggen: er hat so viel Ueberlauf, daß er unmöglich allen Bescheid geben kunn. Auch sagt man es von Kausseuten und Krämern, die einen so starken Julauf von Käusern haben, daß sie nicht alle forthelsen können. Sinen Nächsten waar seggen konen: so viel im Bermögen has ben, daß man seinem Nächsten zu rechter Brit bes zahlen kann, was man ihm schuldig ist. Sigents lich will es sagen: sein Wort halten können, wan man versprochen hat zu gewisser. Zeit zu bezahlen.

Vaarde, sur Wohrheit, sindet sich in al en Documensten: z. E. in der Amterolle der Goldschmiede: breckt idt jemand, dat de Mestere des up de Warde quemen — sündiget jemand dagegen, und die Meister wurden bessen innen. In dent solgenden beist es auch thor Warde kamen.

Vaarschup, Wahrheit. S. unter WAREN.

t to waren, ja gewiß! das hast du getroffens wird ironice gebeaucht.

Q waar, furmahr, gemiflich, profecto. Benm.

Moth und Kero, ce ware, ze ware. Difr. zi waron, zi waru,

WARDEN, Warderen, ben Werth bestimmen, schaten. Es sell eigenelich werderen beissen. Schw. wwerdera. S. auch Wachter in Wæren.

Unwarden, den Werth absprechen, sür Wrat erklästen. Es komme nur noch vor in der Künd.
Rolle Art. 100. Dar schall men vot mit dem piden heringe stan, de ungewardet ist daseibst sell man auch mit dem alten hering stehen, der sür Wrack, ober untauglich erkannt ist.

WARE, 1.) ein durch Pfale beengter Ort eines Bas ches, um Mal: und Kischkorbe bavor ju ftellen : bergleichen in ber fischreichen Wumme eine ungebe lige Menge ift, worin vornemlich viele Male ger fangen werden. In einem alten Diplom, in Boges Mon, ined. T. II, p. 384, with es Wahr geschrieben: Willen och un gebeben, batt alle Währ on der Wimmen darmede nicht beene get, sunder verbredet schole werden, also batt de upgaende unnd nedbergaende Schepe und Soldtfloette darvan fenem Wedderstannt eds der Schaden schalen lidenn. In der Bedeut tung der Fischeren überhaupt tommt es vor in eie nem Donationsbriefe Gerberts Grafen in Stotel von 1234, ben Wogt T. I. p. 388, quæ habet - duas piscationes, una dicitur Semare. alia Gravenware nominatur. Musbards bree mischer Rittersaat G. 181: Im Jahr 1350 hat Ludolph, von Clamenbefe, mit Willen und Wollbohrt Dibbelen feiner Hausfrauen, vere faufft

faufft anderthalb Morgen Landes, belegen zu Elen, und die Fischeren, eine Wahre genandt, in der Wümme ben Borgseld. S. auch Cassels Sainml. ungedruckter Urkunden S. 46. 47. Ein solcher mit Pfalen eingehägeter Aalfang ben Friedericia heißt im Danischen Aals garre. S. Brisch unter Aal. Es ist herzuleiten entweder von dem solgenden waren in der zten Bedeutung, oder vom A. S. Wær, ein abgedämmter Ortzein Fischbehälter, E. Ware, Hochdeutsch Weat, eine Schleuse. S. Spelm. Gloss. Archwol. v. Wera.

- 2.) Ein im Wasser eingebauetes Holzwert, mit Er be, Busche ober Steinen gefüllet: welches bazu dienet, daß der Strom nicht mit aller Gewalt auf den Deich stosse. Man nennet er auch Kribbe und Staff.
- WAREN hat mancherlen, und in Ansehung des Urs
  sprungs verschiedene Bedentungen. 1.) währen,
  dauren, R. Schw. wara, senn. Dan. vere.
  Jol. vera.
  - 2.) bewahren, huten, beschüßen, it. warten, pster gen. Cod. Arg. wardjan: E. ward: Franz. guarder: Jial. guardare: Dan. vare: Jisl. varda, væria: bewahren, beschüßen: A. S. warian: E. ware, beware: sich huten. Dies se Bedeutung ist vom cettischen Vara, eine Warste. A. S. wær, vorsichtig. Alt frank. Wara, Anblick, Acht, Sorgfalt. Daber auch das hechdeutsche, gewahr werden, wahrnehmen,

perwahrlosen u. a. m. Ware di: nim dich in Acht. Fr. gare! E. ware! ware heads! Ware dine Nase: bekummere dich um deine eis gene Gachen. Enen mit den Ogen waren: die Augen stets auf jemand gerichtet haben. Worschall ik't waren! wo soll ich es wahrnehmen. Ane warens: unvorsehens, unvorschtiger Weitse. Tafel Art. 2. De Rath schall dat waren: der Rath soll dat waren:

3.) Waren up enen: einen aufpassen, auf tauren:
im beson Ginn. Renner: A. 1429, alse Ar
rendt Frie — ginck mit Berende sinten Kneche
te uth S. Martens Staven, do wahrede Hirich Frie sin Broder up ohne vorsahtligchen — und sehlog ohne depe Wunden 2c.

() Gemacht leisten, certificare, evictionem præstare. Lat. barb. warandare. Fr. garantir. Verel, in Ind. varaft, cavere. 2. S. gewerian, einen Bund, Contract, machen. unten vorkommenden Mare, Gemabr, U. G. Wære, Ware, cautio, cautela, pactio, fœdus. Daber ist bas Hochdeutsche Gewähr. In unfern Stamten wird es mayen und weren, wehr ren, geschrieben. Ord, 52. Und is he bar nicht to beseten, bat he des wille waren jar uns De bach: ift er nicht fo angeseffen, bag er Jahr und Tag die Gemabr feiften moge. Ord. sc. So we deme anderen porfofft ein Perbt bins nen unfem Wickbelbe, de schalt idt eme waren por hovet seef unde starr blind dre dage: Wan femand bem andern, innerhalb unfer Stodt, ein Pferd

Pferd verkauft, soll er ihm die Gewähr 3 Tage lang leisten, daß es keine Hauptkrankheit den Koller) habe, noch blind sen. Ord. 67. So welck Borger edder welck Gast enen Roep verstofft, des he nicht wehren en mach x. So ein Burger oder Fremder etwas verkausste, wovor er die Gewähr nicht leisten kann.

g.) mahr machen, durch Zeugen oder Eide bewähle ren. In unfern Statuten ist waren up, oder in den Hilligen, durch einen körperlichen Eid, mittelst Anrührung der Heiligen oder der Relis quien, erhärten. Diese Bedenung ist von waar, wahr, verus.

Vaar-appel, Aepfel, welche sich lange haten. R. uns ter wahren. Im Scherz, Steine. Von der ten Bedeutung des Zeinvoris waren.

Varde, die Wache, Wacht. Fr. guarde. Ift versattet. De Warde halden: Wache halten. Es kommt mit dem Hochdeutschen Warte überein. Von waren in der zen Bedeutung.

Vare, 1.) Waare, merces. Bon waren in ber

2.) die Gewähr. A. G. Wære, Ware. Fr. grantie. G. die 41e Bedeutung von maren, und das bald folgende Wire, Were.

3.) der Gewährsmann: warandus. Fr. Garand. In unsern Statuten heißt er auch Warend, und scheint alsdan das Mistelwort zu seyn von waren, Gewähr leisten. In den alten Urkunden heißt es ost, daß die Verkänser, Pfandgeber, ader auch die Zeugen, des Gutes oder Erbes wollen rechte

Maren oder Warende wefen, b. i. ble Gewähr Ord. 82. So wor ein Mann up Leiften. enen Maren tuth, ben Warent schall be ber nomen unde sirren Thonamen. 38 de Mas - umme den Warent en rent inheimes schall he nenen echten Dag hebben: wenn fich iemand auf einen Gewährsmann beruft, ben foll er mit Bor : und Bunamen benennen .. Ift ber Bemabremann in der Stadt - fo foll er Diefers halb keine sechswöchige Frist haben. Und bald bakauf: brochte he ene den nicht to Rechte, fo scholde he des Warendes nedderfellich wesen: brachte er ihn alsban nicht vor Bericht, fo foll ber Bemabremann ibm ab ertannt werden. Ord. 19 und 96.

Warand, Warend, und

Waars-mann, ein Gemagremann.

Waar-borge, ein Burge, der die Gewähr leiftet.

Waarschup, 1.) die Gewähr, Gewährleistung. A. G. Warscipe. Ord. 68. Will de andere dat holden in den Hilligen, dat he eme de Warsschup lavede, er idt bekummert worde: will der andere eidlich ben den Heiligen erhärten, daß er ihm die Gewährleistung versprochen habe, ehe denn der Beschlag darauf geschehen.

2.) In einer nachbrucklichen Bedeutung wird dieß Wort gebraucht im Ofifr. Landr. 2 B. 164 Kap. für Hochzeit. Denn gewistlich wird ben dieser Gelegenheit eine wichtige Kaution geleistet, ba man einander eine ewige Treue feierlich verspricht.

3.) Man boret es auch, fonderlich ben ben Bauern, für

für Wahrheit. If will son de Maarschup darvan bringen: ich will euch die Warheit das von berichten, gewisse Nachricht davon geben. Von waar, verus.

fesen wird es, in dieser Bedeutung, altzeit Was re geschrieben. Bogts Monum. ined. T. U. p. 179: perkoffte unde leet gegenwordigen in de Were van desem Brefe, to enen steden, vas sten, ewigen Ervetope — en half Verendel Landes 26. Vergl. Van in der zen Bedeut.

- 2.) ber verficherte und rubige Befig eines Erbes, ober ber Guter überhaupt. Bon ber aten Bedeut. des Zeiewores waren. Ord. 5. In hebbendet Were ane rechte Bysprake: im warklichen Bez fis, ohne gerichtlichen Unspruch. Man sebe auch Orb. 58. Die Alten pflegten in den Kaufbriefen Die Benmorter ben biefem Worte, ju befto mehr Berficherung bes Gigenthums, febr ju baufen. 3. B. Und latet pegenwartigen in dessem Bres ve dit vorschreven Gud in ere hebbende, bes - fittende, egelife, brufelife Were, also me Erffaud mit Rechte laten schall unde plecht. Bergogth. Bremen und Berben 5te Sammi. 422 S. Bon ben Kindern, de in der Were sind. f. eine besondere Abbandlung in Drevers Samml. vermischter Abbandl, I Th. 91 u. f. G.
- 3.) Gewahrsam, Bermahrung seiner Gater. S, Die 2te Bedeutung von maren. Ord. 100. wird zu den Hand, badigen, oder denen, die auf einer Uebelthat begriffen werden, mit gezählet, de

Duve offte Roeff an somen Weten heffe, bar he sulven ben Slotel to dreget, unde offt men barna vraget, bat he des vorseckt: der gestohle ne oder geraubte Sachen in seiner Verwahtung hat, wozu er den Schliffel selber ben fich führet, und ben geschehener Nachstrage es leugnes.

- und ben geschehener Nachfrage es leignet.

  4.) Haus, Wohnung. Stat. 103. Herberget ein Mann Lude, unde fleit erer ein den ant dern doet ane des Werdes Schult birnen sie men Weren, de Weerth schall des bliven ane Schaden: herberget jemand teute, und eit ner schlägt den andern, ohne des Wirths Schuld, in seinem Hause todt, so soll solches dem Wirth nicht zur tast kommen. Ord. 34. Vunde men so vele Pande nicht in den Weren: sande man nicht so viel Psand in dem Hause. So auch schon Orfried, wenn er von den Weisen aus Worgenland redet: Si suahtun sine Wara: sie such ord. 10.
- 3.) eines Bauern Hofftelles das kand, worauf ein Bauer wohnet, und welches zu seiner Stelle zu höret. In einem Kausbriese von 1376: hebbe verkofft unde verkope to enen steden Ervelos pe ein heel Land to Rade, dat gelegen in der Süderhalve, beide Hus unde Were dars tho et. In einem andern Briese von 1398: bebbe verkofft unde verkope myn halve Land, dat dar ligt an der Süderhalvo uppe der Veltmark tho Rade, mit der helen Westen aus dange unde Breds, also

ids

fe begrepen is mit Graven, der de Belffte hos ret tho monen halven Lande, unde de Helffte to Renwardes halven Lande, dat Johann, mpn Broder, vertoffte bemfulven Proveste tho Offerholte mit minen Willen unde Quls bord, de myn Vader bede Were unde hele Land fofft hefft tc. G. Pratien Altes und Meues 2 B. 77 und 81 G. In Diefer Stelle bedeutet alfo Bere eingehägetes ober Gartens land, in Entgegenstellung bes übrigen zu einer Sofftelle gehörigen Landes: welches auch mit bem Urfprung des Worts am beften überein fommt.

5.) Sabe und But überhaupt : fahrende Sabe. Ord. 23. Denn scholen de Raedtmanne tho den lesten 14 Machten richten uth den Weren. unde den Broke od richten uth den Weren: Dan foll der Rath, nach Berflieffung ber letten 14 Tage, die Bezahlung bewirfen aus ben Gutern ( bes Beflagten ), und baraus foll auch bas Strafgeld genommen werden. G. auch Ord.

22 und 34.

t - were, eine Roterstelle, Die Stelle eines Rotfaß fen. In einem Pfandbriefe vom J. 1399: 30 Rersten van Wersebe - sette unde sate ies genwardig - mpn hus und hoff, und ene Rothwere barfulves, mit aller Rechticheit ze. In einem Briefe von 1417: dat Sr. Selmert van Tzefterevlete, Rydter, heft gedaan beme Defene unde Kapittel der Kerken tho Bremen monen Tegenden tho Oldenstede, en Bums buns und ene Koten darsulves vor 200 Lübes schwere vore sadtet hadde tho Bruthschatte mit Berten, moner Duchter, soner echten Husfrouwen, In einem Kausbeiese von 1423: hebbe verkoft unde verkope — mon Gud to Welne — ene Kothwere tho Lübberstede 2c. Man sindet diese Urkunden im 1zen B. des Alten und Neuen aus dem Herzogeth. Bremen und Verden, und war unter Wersebeischen Urkunden.

Wären, Weren (n), 1.) Gewähr leisten. Wy Jungher Otto van Godes In. Greve to Delmenhorst, to eener mehreren Betugung, dat wy daran unde aver wehren (Gewähr in sten), so hebbe — unse Ingesegel och geham gen laten to desem Breve: in einer Urt. von 1393, in Bogts monum. ined. T. II, p. 481.

1.) In ben Besit eines Erbes setzen.
In waren, durch oberkeitliche Gewalt in den Besit et nes Gutes setzen, und ben dem Sigenthumsrecht schützen. In einer Urk. von 1366: Of schölen wir de Borgers van Bremen wedder in weren in alle ere White Soleous & Fin waren.

in alle ere Ghud. S. Haltaus v. Ein waeren. Unt waren, aus dem Besit setzen. In der eben am gesührten Urkunde: wedder in wehren in alle ere Ghud, dat sp Erveghud, Lehnghud edder Weddeschat, dar wy offte unse Helpere se uthe wehret helbet.

Werig, adv. im ruhigen und gesicherten Besis. If, wie die vorhergehenden, veraltet. In einer Wis deshaus. Urkunde vom J., 1465, behm Bogt, Manum ined. T. I. p. 469: So schullen my

— ohm unvertogert dat Slott Wilbeshusen unde Ampt, mit aller siner Rechtigheit und Thobehoringe, wildich (soll weldich beissen), werich unde fredesam — wedder antworden: d. i. als sein Eigenthum zu seinem ruhigen Besty wiederum überließern. In einem Psandbriese von 1375, worin der Erzb. Albert der Stadt Bresmen die Herrschaft und das Schloß Stotel versezzet: Zo-schole wi — en de Herschup, Slodunde Woghedpe-jo wedder antworden werich unde weldich.

1ar-boom. G. RIMM.

aren-steve, Warend-stew, ein Vormund: eigent lich, der Vorsteher des Hanses, oder einer Hause haltung. Won maren in der zten Bedeutung, und dem A. S. Sthowa: Fries. Sto, Stew, Stef, eine Hutte. Wohnung, Haus. Isl. Stoo, ein Heerd. Wohnung, Haus. Isl. Stoo, ein Heerd. Wohnung, Gaus. Isl. Stoo, ein Heerd. Wohnung, Gagen ans statt Waren stew, umgekehrt Ste-ward. Offeriest Landr. 28. 264 Kap. Woir ein olders lose Erve is mit ein Warendestaeve zc. wo ein alterloser Erbe unter einem Vormunde steht. S. daselbst Hrn. von Wicht Anmerkung t.

par-schouen, marnen. R. Bon der aten Bebeut. bes einfachen maren.

par-schoulik, adv. durch eine Warnung. Renner ben dem 3. 1562: wo uns warschuwlick by ges kamen: wie wir sind gewarnet worden.

pars-frouwe, eine Warterinn ber Kindbetterinn und ber Kinder. Man spricht gemeiniglich Baass frouwe

frouwe. Aus Berachtung Waasswief, Baast wief. Daher Maast wiver Snaft! atte Weibergeschwäß, aniles fabulw. Von waren in der zien Bedeutung.

Waar - toorn, eine Warte, Wartthurm. Insonderheit heißt also der Paß auffer dem hohen Thore hie selbst, wo ein solcher Thurm stehet. S. die 2te Bedeutung von waren.

Bewaren, 1.) verhüten, versehen, Vorsehung thun, prospicere. Wenn nach Ord. 95 jemand bauw et, daß seinem Nachbar Schaden daher entstehen könnte, den schall he bewaren mit Stutten eds der mit anderen Dingen: den soll er verhüten mit Stutten, oder auf eine andere Weise.

2.) Bewaren, bewaren, beweisen, wahr machen. S. WAREN in der zeen Bedeutung. Stat. 3. Idt en sp., dat he dat mit sinem Recht bewas ren will: es sen denn, daß er es eidlich erharten wolle.

Verwaren, 1.) was das Hochbeutsche vermahren. Bon ber zien Bedeutung des einfachen maren.

2.) Sik verwaren, sich hüten, vorsehen, in Acht nehmen. Rolle der Goldschmiede in Bremen von 1392: Welk Mann von dem Umpte dar sich also nicht anne vorwaerde, de schall breken in Goldwerke, dat eine Uncien wicht, edder dar en baven, 3 Bremer Mark: Welcher Mann von dem Amte es darin versiehet, der soll in einer Goldarbeit von einer Unge oder darüber, 3 bres mer Mark verbrochen haben. Sik to den Eren verwaren ist gleichsalls eine alte Nedensart, sür:

feine Ehre in Sicherheit stellen, thun was die Ehrte erfordert. In einem Revers, den Erich Gr. won der Hopa an den Nath zu Bremen ausgestelle tet A. \$386, und in Cassels Bremens. T. II. p. \$93 uns ticht gegeben ist: Zo moghe wy bynd nen den neghesten Manede darna ere Byand worden, wo wy und tho worgn myd en tho den Eren vorwaren. Vermuthlich wird dadurch eine vorgängige Kriegserklärung verstanden.

3.) beweisen, bewähren. S. die zee Bedeutung von Waren. Stat. 92. Wolbe degenne dat mit spnem rechte vorwaren: wollte berselbe solches eidlich erhärten. So auch Stat. 3.

erwaring, Sicherheit, cautio securitatis. Vogts Monum. ined. T. I. S. 486. So sthulle wi unde willen — tho voren ores Geldes vorwaringe duen tor Noge 2c.

orwarer, ein Ausseher, Verweser. Es wird auch für einen Probst gebrauchet in einem Kausbriese von 1407, in Vogts Monum. ined. T. II, p. 256. tu to tyden Vorwarer des Elosters to dent Hillen volgenende. Denn in dem gleich darauf folgene den Bestätigungsbriese wird dafür. Pravest gersehet.

Inverwarens, unversehens. R. Wir sagen auch ante warens.

Inwarendes, und

inwaringes, dasselbe. Oftst. Landr. 1 B. 74 Kap. )
Sin Saeten, de nicht in Ernst gescheen, dans in Schimp, eder unwaringes: in Dingen, so nicht, in Ernst, sondern im Scherz, ober unver

**Etietts** 

febens (aus Unverfichtigkeit) gefthebette G

WARF, 1.) ein von Erbe aufgeworfener Hügel; wors auf die Haufer, zur Sicherheit für Ueberstromuns gen, gebauet werben. Bon marpen, werfen, aufwerfen.

2.) ein erhöheter Ort am Baffer, mo die Schiffe gebauet und ausgebeffert werden. Soll. Werf. Werft.

- 3.) ein durch Bollwert befestigtes Ufer. Hweorfa, ein Ufer. Engl. Wharf, ein in ben Strom bineingeschlagener Damm, bergleichen wir Slagten nennen. Rund. Rolle Art. 28. Gin iewelick schall sinen Warf maken bi ber Wer fer bi bre Mark, und bes avendes to fluten, gelick ben porten unfer Stad, und bes morgens och nicht er up sluten, by dem sulven broefe, we oct dar entjegen vorhardede, schall na der tidt nenen aven Warf mer hebben. Dach Art. 30. foll man kein Holz legen up ben Warf baven ber Tiver. Stat. 35. ABe od nies einen Warf, de up de balge robret, will maten, ben ichall be van Steinen maten, wat he och up den steinen Warf setten ofte buwen will ec.
- 4.) Gewerbe: f. unter WARVEN, werben.
- Warven, einen Hügel jum Gebaude auf führen. Des gen't Bater tan man nig warven: gegen eine groffe Ueberströmung hilffe kein noch fo hoher Hils gel.

WARF, adv. mahl. Offic. warba. A. werk. Ans. der . warf.

bereidarf, jum andern mahl. Ord. 23. Unde deit he des nicht, so scholen em de Radtmans me anderwarf beden: so soll ihm der Kath jum zweiten mahl gebieten. Ord. 76. Unde bes kummert he dat anderwarf x. In einigen als ten Abschristen findet man es werve geschrieben. Daher sind vermuthlich die jeht veraltete-

sewerle, jemahls, anstatt jewerve, jewars. Rem mers Shron. ben dem J. 1524? Tho densulvent sede Broder Hinrich (Zutphaniensis): hebbe ick dy och wat tho Lede gedahn, offte juwerle (so tesen wir in der von uns gebrauchten Abschrift, sur jewerle) vortornet? Wan sindet auch gyp werlde. Bergs. Queens.

Unwerle, statt unwerve, unwarf, niemahle. Rens nere Ehron. unter dem J. 1220: he hadde so eint grot Schip (namlich einen Orlogd) koggent auf der Weser) unwerle gesehen. J. 1227? Alse nu de Palkgrave (Henrich, Herz. Hens eich des towen Sohn) ahne Erven starff, quam de Graveschafft (Stade) wedder thom Stiffte (Verenen) und is dar unwerle wedder van gekamen.

Newerle, vasselbe. Reinese de Wob 2 B. 3 Kap.
Ode werlde he recht de Warbend sede.

WARK, 1.) Wert, Arbeit, Berrichtung, opus. Mig hand in Bark steffen; teine Arbeit an greisen wollen.

2.) Werg, stupa. it. die anogefaserte Schiffseile, womie die Rigen der Schiffe verstopfer werden. Bon warren, wirren, verwirren.

3.) Es wird auch ben uns hinter vielen Wortern ges
seßet, und bedeutet alsdan eine Sache, ein Ding,
von der Art, wie das erste Wort der Composition
anzeiget. Bisweilen macht es auch Collectiva,
die ein vieles von der Art bedeuten. 3. E. Ache
ter-wark: s. R. unter Achter: Fedder-wark:
Gevögel, Federvieh: Graus wark, seine graue
Pelze: it. graue Werkstücke: Kinder wark,
Kinderen: Ruug: wark, Pelzwerk: Wellers
wark, s. unter Wellern: Wild wark,
Wild, wilde Thiere zur Speise, u. a. m.

4.) Vor Zeiten sagte man Werk, Hof, werk sür Hosseute, die Landesherren und ihre Ritter. Rens ner unter dem J. 1335: Do schloch he (der Erzbisch. Burchard) Gade tho Lave und der Hochtidt tho Chren, 12 siner besten Ridderss manne — und der Werk und Volckes, dat dar do wass von allen Landen, dat ist nicht tho schriven.

3.) Man findet es auch von den Alten gebraucht für das Gerüste, oder die Maschinen, welche im Kries ge und in den Belagerungen gebraucht wurden, als welche Renner hin und wieder drivende Wark nenner. In einer hansischen Urkunde von 1361: Why van Lübeke scolen uth maken 6 Kogghen — unde en Werk, unde ene Blis de — Unde wy van Sunde unde Gripess wolde 6 Kogghen — unde en Werk unde ene Blide — mit Mesteren unde Arbendes Lüden, de dar Behof to zin to allen Werken unde Bliden vorghenomet 20.

aber Werk von Blide (ballifta) eigentlich uns terschieden senn?

erken, wirken it. bewirken, verschaffen. Coll. Arg. waurkjan. A. S. weorean, wyrcan. E. work. H. werken. Schw. warka. Ord. 52. De Vaget schall deme, de dat Erve kosst, einen Frede werken: d. i. den ruhigen Besis des Erbes verschaffen.

f werken, aus dem Wege arbeiten; weg raumen, ab machen, ab thun. In dem Jure Prov. Femariensi in Drepers Samml. vernische. Abhandl. 2 Th. 1039 S. Dewile sich ver bethero ein Tydtlang up bemeldten unse Lande Fehmern veel Dotschläge unde boser Daden — tho dragen, der olden bosen Gewanheit nach, ut Tholat einige ehrer olden Privilegien mit eis nem geringen Stuck Geldes aff to werkeilde gewesen (mit wenigem Gelde hat konnen ab gesmachet werden) 2c. Ist veraltet.

itwerken, sos wirken, fren machen. S. in der r Samml, ber Berzogth. Bremen und Berben p.

ark-ledder, ober auch Wark-leder, die Hande, als Werkzeuge zum Arbeiten. Das erste ist von Ledder, keber, Fell: das andere ist der plur. von Lid, Gliedmaaß. Es wird nur in den Redenssarten gebraucht: Dat Wartscheder is, oder de Wartscher sunt em verdurven: er ist des Arbeitens nicht mehr gewohnt, er kann keine groede Arbeit mehr verrichten. Welches man vom jes R 3

mand fagt, beffen Sanbe burch lange Unterlaffung ber Arbeit ju jart geworben find.

Wark - moster, Werk - moster, ausser der bekannten Bedeutung, vor Zeiten auch, ein Feuerwerker, der mit den Kriegs: Maschinen und dem groben Geschäs um zu gehen wußte: it. ein Ausseher Aber das Zeughaus. In einer bremischen Urkun: de von 1419: Wer of dat if Armborste behos vede, de mach if nemen van der Stat Aertsmessert to des Slotes behass — Of schulsten ze my don Bussen, Stepn, Krut und Schot ze.

Wark-vödig, nicht fett, fendern fo gefüttert, daß es jur Arbeit bequem ist. Man braucht es im Ditt marsischen von den Pferden. Von voden, fütt tern, ernähren.

Borger - wark, burgerliche lasten, Pflichten. C. WAKE, Wache.

WARMSE, die Warme. R.

WARPHN, merfen. Cod. Arg. wairpan. 2. 6. weorpan, wyrpan, wurpan.

Uutwarpisch, freigebig, verschwenderisch. Im hand noverischen.

Verwarpen, verwersen. Sprw. Nums verwarpe fine Kinder: Niemand kann mit Gewißheit sa gen, daß seine Kinder nicht werden empor kommen in der Welt.

Worp, ein Wurf. Auch Werp in unsern Sweuten.
Worpen, das Getreide wörfeln, oder burch Werfen von der Spreu teinigen. E. warp. Cod. Arg.
waurpan:

waurpan: frawaurpans well: er werbe gewore

orp - schüffel, Wyrsichaussel. Tatian: Worphfcuvala.

urp, angespublices Land, bas bobe Borland auffere balb bes Deiches. Sons Groben, und Abre Iand. AARSCHOUEN, und

AARS-MANN, f. unter WAREN.

AARTE, 1.) eine Warje, verruca. II, G. Weat. E. Ware. Die Sollander verfegen bie Buchftas ben, und fagen Wrat.

2.) der Uenter, Menterich, anas mas. Diefes Bort tommt ohne Zweifel von War, ein Mann, was mannlichen Geschlechts ift, mas, ber: wels ches auch noch übrig ift in Magre wulf. Währe molf. Diefes War aber ift celtischen und fenti: fchen Ursprungs, welches sich fast in alle bekannte Sprachen ausgebreitet bat. Die Scothen naun: ten einen Manu war ober wwar. Celt. ur. Lat. vir. Cod. Arg. wair. 21. S. wer. 21st frank. Wara. Irl. fair, fear. Span. Varon &c. C. Wachter in dem Worte Wer, vir.

ARTS. S. WERT.

ARVEL, Wirbel. - Warvel, fnate, ein Wirbekbein. Dies Wort sowol, als die folg. warven, Warf, wie auch Queern, eine Grühmühle, das alt Frank, kewerban, sich umdrehen, u. a. m. ftammet ab von dem alten wirren ; umdreben, volvere. S. Eccard Catech. theor, p. 159.

ARVEN, I.) werben, Goldaten, um eine Brout.

ein Gewerde ansrichten. It. fich Mable geben um etwas. Renner unter dem J. 1078: Also warsf Albartus siner Karten beste: d. i. er suchte das Beste seiner Kirche. Derselbe J. 1407: Entweder de Pape wurff idt unrecht, oder se verstunden idt unrecht. — do de Pape verstunden idt unrecht. — do de Pape tho Hus quam, do hadde he idt unrecht ges wurden: er hatte sein Gewerde unrecht bestellet.

2.) einen Süget auf sühren. S. oben unter WARF. Waif, ein zu bestellendes Gewerbe. Es ist von obigem Warf ganz unterschieden. Gen blind (oder boof) Warf maken: ein erdichtetes Geschäfte ober Gewerbe vorwenden; wie man thut, wenn man kommt, etwas auszuspähen, oder sich in eine Gesellschaft einzuslicken.

Bewarven, bewerben. Sif bewarven, ein Geschäfte auf sich niehmen, sich mit einer Sache bemühen. Renner J. 1407: So wolde he sif darmede bes werven, dat se gescheben wurden: so wollte er sich Mahe geben, daß ihre Streitigkeit entschieden wurde.

Verwarven, 1.) ermerben. Bermurven, ermorben. 2.) ein Rind, besonders ein unehliches, zeugen.

3.) hat es die besondere Bedeut. des Vorbringens in der Rede. Der Bauer, welcher zur Hochzeit die tet, schliesset sein gereinntes, oder vielmehr unger reimtes, Kompliment allzeit mit der Formel: Ji motet idt beter verstaan, as it't verwurven hebbe: ihr musset es besser austegen, als ich es vorzubringen im Stande gewesen bin.

WAAR-WORDIG. S. unter Woodd.

WAAR

Was, war: die 1. und 3. Person in singulari bet impersecti, von wesen, seyn. U.S. was, & E. was. Is was, he mas: ich war, er war.

Wase, 1.) Muhme, des Baters oder der Mutter Schwester. Nach dem Schmäbischen und Franz fischen Dialect Base. A. S. Fotha.

2.) Em Bundel Reiser, eine Faschine, welche vor dem Wafferdamm eingepflocket wird, um die ans schlagende Wellen zu brechen, und zu verhindern, daß der Damin nicht weg gespielet werde. Eine aus Faschinen mit Weden zusammen gebundene Wurst. Mannennet es auch Baast.

Bewasen, mit Geschinen belegen : als einen Damm,

Wäske, eine Muhme. Ist das Diminut. von Wase: welches ben den gemeinen teuten und Kindern sons derlich im Gebrauch ist. Ene die Bremer R & Mäske: Basie: eine Frau nach ber alten Mobe, bie gern plaubert.

Gelche-wäsko, eine Plaubertasche. Geschie-wäsken, wie ein altes Weib maschen.

Snakke-wiske, eine Plaudertafche.

WAASK, 1.) ein ausgestopster Kranz, ober runder Walk, welchen diejenigen auf den Kopf legen, welche was Schweres auf demselben zu tragen has ben. E. Wase, costicillus, i. e, circulus ex framine, vel panniculis contortus, quem sceminse onera portatured vertici imponunt. Jun. Etym. Angl. in Wase. Jest sagen die Engl. lieber Wisp. Hr. R. leitet es van Wase, Erdsscholle, her.

2.) Daffelbe, mas Wafe in ber aten Bebeutung.

Waasken-pale, Keine Pfable ben Sleitgen arheit zu Befestigung ber Waasten. Soust auch Middel pale.

Wasken, waschen. If wust, ich wusch. Wust ken, gewaschen. Wachter leitet es von Asche, fliestend Wasser, ab. Sprw. Woor man sub vest nig kumt, daar ward enem de Kapp nig wusken.

Bakk-wasken. S. unter Ban, Ruden.

Schaap-wasken, berum geben ju plaubern.

Schur-wasken, fich geschwind weg machen, fich weg paden. he ging schur, masten: er machte fich geschwind aus dem Staube. Der erfte Theil dies ses Worts ist von feberen, sich fort machen.

Slag - wasken, mit vieler Mube und Umberlaufen nichts

nichts aus richten. Bi hebbet ben gangen Dagherum flage wastet.

Ip wasken, die Schusseln nach der Mahlzeit waschen. VAss, Wachs.

Vassen, 1.) adj. wachsern.

2.) verb. wachsen, michfen, mit Wachs überftreis den.

icha - wass, Schuhschmärze aus Wachs, Unschite und Kühnruß.

Vassen, 1.) wachsen. Cod. Arg. wahsjan. Dat Wassen, die peinliche Empsindung, welche junge Leute bisweilen in den Gliedern sublen, wan sie im Wachsen sind. Ik wust, ich wuche. Wussen, gewachsen.

dem J. 156a: und also dusse Sake, dorch dat Dohm : Capittell und borch den Rhat thu-Bremen, ordentlieker Wiese an de Arrisskens de gewassen.

Anwals, Unwachs, Zumachs. Insonderheit die Ane sekung des Schlicks, die Unschlickung des Marsche landes, it. ein Gruden, oder Watt, so noch mehr anschlicket.

Averwassinghe, ein veraltetes Wort, eigentlich der Ueberwuchs, das Ueberwachsen. In Lyr. Bibl. aber bedeutet es die Vorhaut, præputium. Up. Gesch. XI.

Jewals, Gewächs.

Half-wallen, halb erwachsen. R.

Kerstgewassinghe, Erstlinge, ober erfte Eruchte bes landes. Lyr. Bibl. Exod. XXIII

Sul-wassen, Sulf-wassen. S. im Buchstaken S. Vull-wassen, ganz erwachsen, adultus. Gen vull massen Minkf: ein Mensch, der schon zur gehör rigen und ordentlichen Grösse herangewachsen ist. Alt frank. folwazzan, vollkommen: folwazzan Mano, der volle Mond, S. Schilter.

WAS-TINSIG, fommt vor Stat. 3. wo es beißt, baß ein Rathmann nicht folle Wastinfia fenn: welches ber Br. von Pufendorf T. II. Observ. Jur. Univ. in append. p. 35. von den cerocen-Malibus, ober Bachepflichtigen, ertlaret. Rich tiger aber wird es eiflaret burch Landzinspflichtig, glebæ adscriptus. Denn Bas bedeutet bier nicht Bachs, cera, fondern Erdreich, Land, Brund und Boden; und tommt alfo überein mit bem neuern Wasen, Rasen, cespes. Man fann es von maffen, machfen, berleiten, Erflarung des Worts wird bestättiget burch eie ne Anmertung bes feel. Beren Burgerm. Rreffe timas ben biefer Stelle, namlich baß in einem al ten Stadtbuche gelefen werber es follte fein Rath: mann fenn, de Bas : tins, edder Hove : tins, edder Erden deek gifft: i. e. gui glebæ adscriptus fit, aut fervus hubarum, aut portionem reditus ex agro pendens. S. mehr hievon in B. S. Sparre (fo nennet fich ber Verdienftvolle Son. Gr. Brit. Structurgrine in Bremen, Berr Renner) Abh. vom Wasstriffe und Wazshare. im Brem. u. Berd. Bebopfer, I. S. G. 137. n. f. Wo er Bashare im Goslar. Chron. durch Grundeine erflaret. In Gloff Lipf. if Washemo, Wasmo, Gewäche, Erdfruchte, ben uns

AAS-FROUWE. S. Waars-frouwe, unter WA-

AT, was, etwas. 26. hwæt. E. what. Beter wat, as nits: etwas ist beffer, benn nichts. Sagte wat! mag es nicht etwas geline ber senn? Ibt het sit wat buil: die Sache hat groffe Schwierigkeit: es lauft übel ab.

atterley, was fir welche, qualiscunque. Ord. 98. Edder watterlen Gudt dat sp; oder welcherlen Gut es sen. In einigen Abschriften stehet welfer

hande.

ATER, Wasser. Gr. idue. Lat. udor. Schm. Watn. Cod. Arg. Wate. 2. S. Wæter. 5. u. E. Water. Oftfries. Wetter, R. Wild Marfchlande, bas Waffer, so aufferhalb ber Giel acht von den Moren oder Geeften in Diefe fallt, ober auch über Die Deiche einstürzet. Sprw. De stillsten Bas ter hebt de beepsten Grunde: stille Baffer fint aern tief. Mit ber Rood in't Water flaan ? vergebliche Dube anwenden : besonders, mit feit ner Rebe ober Ermahnung feinen Gindruck mas chen. In sulfen Water fangt man sulfe Rise fe: folche Arbeit gibt folchen Lohn. De is boa sien Bader, dat fan fien Water af masten : er ist und bleibt doch einmahl sein Bater. Dat Water fteit em up der underften Treppen; er fann bas Waffer (den Urin) nicht langer balten. In der Tied kan nog veel Water. Barg daal :ngaol

lopen: während der Zeit kann vieles vorgehen. Kien vull Water uutgeten, eer man rein wedder het? das alte nicht verwerfen, ehe man was neues und bessers an dessen Stelle hat. Dat was Water up sine Widlen? die Nede war zu seinem Vorheil, diente in seinen Kmam. Ord. So we dem andern seth ein Perdt to pans de, kumt eme icht to twusken Water und Krubben, (zwischen der Tranke und Krippe, d. i. nicht in der Arbeit, woben es hätte können abger erieben und verdorben werden), idt starve, edder wat eme tho kame; de idt eme seth hesse, de schall eme geven sine penninge, dar idt vor stundt, unde de Ettinge.

Baven-water, bas Waffer, so von den obern Gegens ben, woher die Fluffe kommen, zuschieffet.

Under-water, das Waffer, so von unten herauf, durch die Flut, oder durch Seuem, die Fluffe an schwellet.

Upwater, Beistand, Halfe, Vorschub. Man Abe R. Water-diek, S. unter Dies.

Water-liste. G. Rimm.

Water-lose, eine jede Ableitung des Wassers t ein Siel oder Schlensegraben. Insbesonder, die Wasserleitung, die den Unslat aus der Stade silhe ret. Benm Pictor, ist Lose ein Zusammenstuß des Wassers, Psiel. In Schlessen Lustige, Wisse lustige. Stat. 36. Were dar och ein dors wech, edder ein Water losinge, dar schall idt unnue gaan, als idt de Raedtmanne deleden: weder dassibse (zwischen zweien Sausen) ein Durchgang.

ij

Durchgang, borr eine Waffergoffe, bumit foll es gehalten werben, wie der Rath es entscheidet.

Water-pals, die wagerechte kinie. it, das Instrument, selbige zu messen und zu bestimmen. G. Pass, Watern, 1.) wässern.

2.) fein Baffer abschlagen. R.

3.) Die Alten schrieben und sprachen auch wetern (11), und brauchten es süt, das Wasser abführten, sich vom Wasser entledigen: nämlich von eis nem tande, aus welchem das überstüssige Wasser nach einem Sielgruben abgeleitet wird. In eis nein eigenhändig geschriebenen Denkbuche unsers ehemaligen Bürgermeisters Daniel von Büren schriebt er unter dem J. 1505: wente myn land en weterd in den Ziel nicht, unde ps in epner anderen Veltmarck: denn aus meinem tande ziehet das Wasser nicht in den Siel ic.

Wetterung, auch nach ber gemeinen Aussprache Wettern, ein Graben, der zur Ableitung des Waße fers dienet. R. Daber heißt hier auch so eine niedrige Gegend im Blodlande, wo vortresliches heu wächst. E. wet, nas.

Wettern-wall. S. Siddel-diek, unter Dank.

Siel-wetterung. S. unter Siel.

WATT. & Wadt, unter WADEN.

WATTEN, Siden-watten. S. unter WAD.

WE, wer: it. Jemand. Stat. 90. Unde kumpt we, bes bat is: und kommt Jemand, dem es geheret.

WED-ASKE, Waibafche, Afthe von gebrannten Weinhefen, welche jur lange gebrauchet wird, und depen fich sonderlich die Waid: Farber bedier

nen. Die Franzofen haben dies Wort von den Deutschen Kaufleuten angenommen, und sagen Vedaffe.

WEDDE Dieß Wort bat mancherlen Bedeutungen. Die Wachter und Haltaus in ihren Gloffariis auf führen. Wir begnugen und mit benen, Die ben me noch im Gebrauch find, und in unfern alten Befegen und Urfunden vortommen. Bert Salt aus will, die eigentliche und Saupebebeutung feb, eine Gleichmachung, complanation Suglicher aber ift Die ber Berbindlichkeit meines Bandes, en ginculi, copulæ, welche Dr. Wachter annimmt: pon bem alten Wette, Wied, Weid, ein Band. Benm Boxhorn, in Lex. Ant. Brit. Gwedd. ein Joch, jugum: Gwden ober Gweden, ein 20 Sand, vinculum. 21 G. Withthe, ein Rie men, loramentum: it. ein Band, Strid. Dan, Vidde, ein Band von Beiben, copula viminea. Daber auch unfer Wede, eine Weie benruebe, Bied, Weibe, Salix: weif man dies & Riben jum Binden gebraucht. Daber fammen alle andere Bedeutungen, als uneigentliche und tropifche ab. 3. E. Soll. Wet, ein. Gefet, Goth. Witoth. Gloff. Lips. Wittut. Otfr. Wizzod. E. wed, verehlichen, ehelich verbine, ben : Celt. dyweddio u. a. nt. G. Wachter. Ben uns ift Webbe:

- 2.) eine Weite. Da Webbe winnen: sponsione vincere. Im A. S. und E. ift Wedd, über haupt ein Vertrag, Vergleich.
  - a) eine Bemußung es bem anbern gleich ju thut,

oder ihn zu übertreffen, wenn gleich kein Bergeleich oder Abredt darüber gemacht ist: zemulatio, cortamen. In de Wedde lopen: einen Wenlauf halten. Se schrijet in de Wedde: sie schreien einer gegen den andern, als um die Wette.

3.) Pfand, Unterpfand. A. S. Bad, und Weck-Verel, in Ind, Væd. Lat. barb. Wadia, Wadium, Vadium. Eor Wedde gevett: 318 Pfande fegen.

4.) Gelostrafe, mulcta. Sonft auch Bite. Rero. Wizzi: Offr. Wizi, Strafe, Schmerz. In Alaman. Dialekt Gewette. Ord. In wert he des vortuget, edder bekent he des, des vages bes wedde is veer schillinge: wird er bessen übers geuget, ober befennet er es, fo gibt er bem Bogt zur Strafe 4 Sch. Orb. 33. So schall men ene vanden uth den Weren vor des Vagedes Wedde unde vor de Schuld unde de Saket forfoll man ibn aus feinem Saufe pfanden laffen, um fowol bas Strafgeld an den Bogt, als die beklagte Schuld zu bezahlen. So auch Orb. 47. In einer laminischen Urfunde von 1209, Berg Bremen und Verden bie Samml. G. ug. Ubi · aliquis in calore et vehementia animi sul cum » altero conflictum fecerit - fexaginta folidos in Vadio, et civibus nonaginta componat.

3. G. in dem Sprw. Rije Seren fetten nije Wefth. 2Betten: neue Berren neue Gefebe.

ledden, 1.) wetten: mit einander überein fontment

pignore certare. A. S. weddian, spondere, stipulari, pacisci. Ostfr. Landr, 1 B. 62 Kap. Ostebe wedden: einander absagen: öffentliche Feindschaft ankundigen. S. daselbst von Wicht Unm. h.)

- 2. ) fur ein Stud Beibes ju Pfande nehmen : Gelb aus thun fur ein Unterpfand. it. unter biefem Schein und Mamen etwas taufen. Sonft auch meddeschatten. Diese und die beibe folgende Bedeutungen sind veraltet. Stat. 31. Och en schall neen Borger na bessem Dage mit nener geestlifer lude gelde fopen edder wedden renthe binnen unser Stadt: Much soll fein Burger nach diefer Zeit mit ber Beiftlichen Gelbe fich tauffen ober Pfandweise verschreiben laffen jahrliche Rente in dieser Stadt. Orb. 27. So schall he — sweren in ben Hilligen, bat he be Wasgebie nicht geweddet offte gekofft en hebbe: fo foll er einen forperlichen Gid schworen, bag er die Wogten weber pfandweise noch kauflich an fich ge bracht habe. In einem Bergleich ber Grafen von Oldenburg mit der Stadt Bremen über bas Deich: und Spadenrecht von 1579: Dar of jenich Buedt im Stedinger Lande geweddet edder ges foft were, dar Loke inne is, dat vorspadet murbe: ware auch ein Gut im Stedinger Lande perfetet, oder mit Vorbehalt Des Wiebertaufs vers tauft, und es murbe nach bem Spadenrecht für verfallen erklaret ic.
- 3.) buffen, verwirken, Strafe leiden oder geben: luere, poenas legi solvere; Lat. barb. vadia-

78. Es wird sowol von Gelb: als Leibesftrafen Kundige Rolle gebraucht. Schweb. wita. Art. 39. Go me aver sweren will , bat he des nicht en horede, he en darf nicht wedden: will jemand schworen, bag er es nicht geboret babe, der brauchet feine Strafe ju ges ben. In einer Urtunde in Boges Mon, ined. T. I. p. 254. Si aliquis obligaverit, vel impetiverit aliquem injuste cum præcone pro debitis, pro tali excessi vadiabit quatuor soli-Berg. Bremen und Berben tie Samml dos. S. 55: wedden fun fulves Salfe: bas leben verwirten, um Leben gestrafft werben. Eben bas. 6. 51: tho Rechte wedden: nach ben Geseken gestrafet werben. Doch tonnte bieg lette auch bur folgenben Bebeutung geboren.

4.) Burgschaft leisten für die Strafe. Verordn. wegen der 5 Stücke ohne Gnade von 1592. Des Camerers broke — schall allemal wo gebruke lik grweddet und erleget werden; die Strafe des Camerarius soll allezeit verbürget und erleget werden. Chen das. Dem Cemener sinen ges werden broke: dem Camerarius seine Strafe, wosur Caution geleister worden.

5.) Wenn es so viel, als wegen, bedeutet, so ist es pur eine verbasterre Aussprache, anstatt wete ten: wovon an seinem Orte.

Wedde-eed, ber Sid, ben man schworet ber Weddes ordnung nachzuleben.

Wedde-heren, vier aus bem Rath verordnete Serren,

Wedde-ordnung, eine Berordnung, vermöge welcher ein Fremder in Bremen seine Waaren nur an einen bremischen Burger, und an keinen andern Fremden, verkaufen darf.

Wedde-sate, Unterpfand. In einer Psandverschreis bung vom J. 1404 wird es Weddezait geschries ben: bat if — hebbe zatet, unde zette vor enen rechten Weddezait Claweze Bucke unde zinen rechten Anerven, elven Stude Landede 2c.

Wedde-schatt, 1.) Unterpfand, es fen beweglich ober unbeweglich Gut: Pfandschilling. Schatt be-Deutet bier ben Befig eines Dinges, it. einen Pfenning, Geld. Cod. Arg. Skatt. 21. 6. Sceat. Alt frant. Scaz. Dober feriscaz. Kährgeld, naulum, in Gloff. Boxh. Stat. 46. So wor ein Mann pordinget offte porfofft offte tho Wedde s schatte settet — So we denne den ersten Roep edder den ersten Weds beschatt tugen mach, be schall den Rvep edder den Weddeschatt beholden. In Erzb. Alberts Renunciations : Brief von 1366 (S. Affert. Lib. Brem. p. 706): Och schole wn de Bors aere van Bremen wedder in wehren in all ere ghud, dat sy Erveghud, Lehnghud edber Weds deschat.

2.) Im brem. Ritter: Recht wird dadurch das in der Erbschaft vorhandene baare Geld und ActiviSchule den bedeutet. S. Tit. I. S. 2. lit. G.

Weddenschup, eine Wette.

Wedde-wrangen. S. unter WRANGEN.

WEDDER, I.) wieder, wiederum, iterum, vicisfim. R.

2.) wider, gegen, contra, adversus. Webber den Stroom; gegen den Swom. To weddern weren, hat nicht nur die gewöhnliche Bedeut. jumiber werben; fondern ber Bauer fagt auch, wenn ihm ein Grud Bieh abfirbt: bat Beeft is mi to weddern wurden.

Wedderrede, 1.) Widerrede, Biderfpruch.

2.) Antwort auf die Untlage oder Beschuldigung, Berantwortung. Auf dem bremischen Rathhause ftebt der alte Reim:

> Richte nicht eines Mannes Wordt. De Wedder rede sy gehoert.

Audiatur et altera pars.

Weddorsat, Widersetlichkeit. G. unter SETTEN. Wedderwillig, widerfinnig, widerspanstig.

WEDDER, nach der gewöhnlichen Aussprache Weer (7), 1.) ob, utrum, an. Gigentlich zeiget es einen Zweifel zwischen zweien zu mablenden Stufe ten an, und folget barauf edder, eer, ober; da das Hochdeutsche weder, als ein adverb. disjungendi, alleit verneinet. Dieselbe Bedeux tung mit unserm wedder bat auch das Goth, in Cod. Arg. hwathar. 21. S. hwæther. E. wether. Mit frant. wedar. If weet nig, weer if ide doon schall, ter nig: ich meiß nicht, ob ich es thun foll, ober nicht. Ca auch Ord. 15. De rente wer (wedder) men de scholl geven tho eineme halven Jare, edder tho eines

tie helen : ob man bie Rente halbjabrig ober jährlich bezahlen folle.

2.) In einer veralteten Bebeutung sindet man es sur; unter, zwischen, inter. Stat. Stad. II. 4. Dhat scolde men delen wedher dhe Kindere unde dhe Olderen, dhe in dher Were sin. Und III. 7. So welc Man delen wil wedher sine Kindere, dhe nen Wif ne hevet, ofte dhe Kindere under ein sulven, dhat moghen se wol don por twen Ratmannen.

Wedderweerdigkeit. S. unter WEERDEN, Weren, werden.

Wede (p), Wee, eine Weidenruthe, vimen. R. Dies Wort hat die ursprüngliche Bedeutung des Bindens. E. with. Cod. Arg. withan, que sammen binden. S. oben unter Wedde: und Wachter unter Welde und Wette. Gloss, Pez. Wida, eine Weide, salix. U. S. Withig. E. Withy. Gr. irec. Den Baum selbst nennen wir Wilge, und Wien shoom.

Weden, Ween, adj, von Berten, vimineus.

Wied, 1.) Die niedrige gabe Weide, woraus Korbe geflochten werden, welche dichte an der Erden aus der Wurzel ausschlägt. Wend, wiju, wiecz, breben, winden; wity, gedrebet.

2.) ber Plas, mo diefelbe madift, falicetum.

3.) Wied, Wide, für Diebesstrick, Galgen. S. Wirm.

Wied-haf, der Ort, wo Wied wachst, oder gepflanzet wird, falicetum.

Wien-boom, Weidenbaum-

Brook-wied, eine Art weisser Weiben, die nicht sons derlich jabe ist: daber sie die Hochdeutschen Glass weiden nennen. Entweder von breken, brechen, oder besser von Brook, ein sumpfiges Land, wo sie gern wachsen.

Saal-wied, eine Urt niebriger Weiben. Das Wort fommt mit bem lat. falix überein. E. fallow.

WEDEM, I.) geiftlicher Grund und Boden: alle une bewegliche Guter ber Rirchen. it. ein Pfarrhaus. In der altesten Bedeutung ist Wedem eine Morgengabe, Aussteuer, dos. A. S. Weotuma. Gloff. Lindenbr. Widimo. Willeram. Withem. Alt fries. Withuma, Wethem, Wedem, Weeme: von wedden, spondere: also im metaphorischen Sinn dos ecclesia, Rirchen: gut : und ift bas Stammwort von wiedmen, welches eigentlich ichenten bebeutet. Stat. 32. Meen unser Borger offte Borgerschen schall na besseme Dage manen up Wedemen: feiner unfer Burger ober Burgerinnen foll nach biefen in einer Curie, ober auf geiftlichem Grunde und Boben, wohnen. Much im Denabrudischen beißt es: up der Behme, oder Beme. G. Han: nov. Bentr. 1762, im 28ten Stud.

21) Sonst heißt Wedem auch so viel als Witthum, Wittwengehalt, Leibgedinge einer Witwe. Alt fries. Weetma, Wedama, Widuma, Veduema. S. WEDEWE. Also eigentlich, was einer Witwe zugesaget ist.

Wedemen, bewedemen, an geistlichen Stiftungen schenken, botiren. In einem Kaufbriese vom J.

1424: ben wn verkoft hebben ben 4 Bicarisfen, de selige Der Berbert Schene gemaket und bewedemet heft in der Karken zunte Ansscharli binnen Bremen.

Weden (4), Ween, gaten, Unkraut ausziehen. Ditmark, juden. A. S. weodian, E, weed. Fries, wioeden. Bom A. S. Weod, Engl. Weed, Unkraut, Uut ween, ausgaten, Man verzleiche Woden.

Weid-kruud, ausgegatetes Unfraut.

Weer, Weerske, eine Person, welche gatet.

WEDER (\*), nach der gewöhnlichen Aussprache Weer, das Wetter. Benm R. Wedder. A. S. Weder, Wider. E. Weather. Wend. Wedrit. Hieher gehöret das Er. aidng, und das lat. wither, die lust. Gen leef Weer: ein Gewitter, Donnerwetter. Por Wind un Weer lopen; ins Wilde lausen, ohne das sich jemand um einen bekümmert.

Woron (n), wittern: gut ober bos Wetter fenn.
Idt het all acht Dage so bor weret: es ist nun
schon acht Tage eine und dieselbe Witterung.

Weer-lokken, wetterleuchten. Der lette Theil dies ses Worts gehöret zu der Verwandschaft des Worts Loff, Loch, Defnung. Cod. Arg. lukan, ofnen. Lochen, benm Frisch, ist locher machen. Lechen, von einander reissen, sich spalsten. Denn benm Blit scheint der Himmel sich zu ofnen, oder zu spalten: daher wir auch ben einem unaushörlichen Blit zu sagen pfles

gen: De Beven kumt nig to famen: ober, be Bemmel beit fif nig to.

Jeers-kind, ein Fluchwort bes Pobels, womit er sas gen will, daß jemand wehrt sen, daß ihn das Wetter treffe: wie Weers, here, Wetterhere. Man hörer auch Oweers, find.

leder - wandelung, eigentlich, Weranderung des Wetters. it. im Offr. Landr. 3 B. 65 Kap. heißt es auch so viel, als eine schmerzhafte Emppfindung, die jemand, ben Beränderung des Wetters, an einem beschädigten Gliede behält: wellsches man daher auch wol een Weer, wiffer minnen pflegt.

Veer-wikker. S. unter Wikken.

meweor, ungestüm Wetter, Ungewitter. Een Anes weers : Aagel, ein Vogel, der durch sein Ges schren, oder seinen Flug, Ungewitter und bevorz' stehende Beränderung in der Luft anzeiget: int Scherz, ein Monsch, dem gewöhnlich boses Wetz vor überfällt, wenn er reiset oder ausgehet.

noweren, verb. imperf. Idt anemeret: es ift um geftimes, oder überhaupt, bofes Wetter.

nweder, Unweer, Ungewitter, bofes Wetter. in ein tarm.

ut weren, und

erweren, auslüsten: emas der luft bloß stellen, um es vom Gestank, Schimmel und Ungezieser zu reinigen. De Bedden uut weren, oder verwes ren: die Betten an die Sonne legen, auslüsten. Dieß verweren (n) ist zu unterscheiden von vers well (\*); wovon unter Wurden.

WEDE

WEDEWE, Weduwe, Witme. Cod. Arg. Widuwo. 21. S. Weodewe, Widewe, Wuduwe. E. Widow. Fries. Weeda, Wida, Vodue. Sat. vidua. Ben den Wallisern heißt ein Witmer Gweddw. Vielleicht ist es von Weed, Kleidung, weil die Witmen sich hadurch untersscheiden. S. WAAD, Gewaad.

Wede-frouw, Wit-frouw, Bitme.

Wede-mann, Wit-mann, ein Witwer.

Wre, Wehe, adv. und subst. wehe, das Wehe, der Schmerz. A. G. wa. E. wo.

Wee-dage, anhaltender Schmerz, Dein.

Ween-dungel, ein Kraut, welches an morastigen Oertern wächst, und wenn es mit der Wurzel von den Schweinen gefressen wird, derselben Todt ist. Daher haben einige das Sprw. von einem bosen Weibe oder andern boshasten Menschen: if fens ne dat Kruud, sede de Duvel, do hadde he Ween; dungel freten. Cambr. Brit. Chwyn, ein schädliches Kraut, so wild wächst. S. Jun. in voce Whin, rhampus.

WEG, Weg. Bi Wege lang: an der Straffen ber; langs bem Weg. R. Bi Wege lang in spres fen: im Vorbengeben einsprechen.

Biweg, Nebenweg.

Uutweg, Ausgang, Auskunft, Ausstucht, das Entrinnen: exitus, via elabendi. If see hier kie nen Uutweg: ich sehe nicht, wie man sich heraus wickeln wird.

Weg - fardig, Weg - ferdig, reisefertig. it. reisend, auf der Reise begriffen. Renner.

Weglik,

Weglik, adv. und adj. wenn ber Weg gut ift. hier is't weglif; hier ift gut über Weg ju tommen, bier ift ber Weg gut.

Unweglik, unwegsam, wo ber Weg schlecht ift. Anderwegen, anderwerts.

Wegen (n), bewegen, Sif wegen, sich regen, bewegen. Cod. Arg. wagen, gawagian, ber wegen. A. S. wagian. Ben den Engl. ist wagg, wackeln. Hieher gehöret auch das Gr. aven, und das lat. agere; wosur die Aeoliet, mit Vorsehung ihres Digamma, eben wie wir, sas gen Fayen. Folgendes wogen, Wasserwoge, Wice, Wage, libra, Bage, currus, was gen, wagen, audere, wackeln, wanken u. a. haben keinen andern Ursprung.

Wogen, sich bewegen. He woget nog; er kann noch geben, ist noch in Bewegung. Daar woget wat: da reget sich etwas, da läßt sich etwas ses ben, da ist etwas jum besten. Bergl. oben WANKEN. In Hamb, hat es auch die Bedeut tung, unruhig senn. Aus dem, was eben unter wegen angesühret ist, siehet man, das Hr. R. den Hrn, Gram billig tadelt, welcher dieß Wort von waken, wachen, ableiten will.

Wog, Woog, junguhig, schlastos. In Samb. R. Wogorij, Bewegung, Geschäftigkeit. R.

Bewag für Beweggrund, sinder sich in einer Urkunde zum Rfabeen: Gasthause in Bremen gehörig; Nachdem selige Cordt Kenckell — uthe mulden unde dristklen Bewage den rechten notitrufftigen Armen eine genanthe Summen Geldes thogetekenth unde gegeven 2c.

Gewag, Unregung, Erinnerung, Meldung. G. im Buchft. G.

WEEHOPP (n), Widhopf, Puup: Weehopp, ein junger Widhopf. Von einem Jüngling, der sich klug dünkt, sagen einige im Spott: Jot is nog man een Puup: Weehopp: er guckt nur erst in die Welt, und dünkt sich klug zu senn.

Weide, Eingeweide, Gedärm. Diese Bedeutung kommt ohne Zweisel her von Weide, Weideland, pascua, so seltsam es auch im Anfang scheinen möchte. Denn in der Jägersprache ist Weide das abgeweidete Gras in dem Magen und Gedärsmen eines Hisches oder andern Wildes. Daher hat nun gar leicht auch das Gedärm selbst also können genannt werden. Weide aber, Weide land, und solglich auch Eingeweide stammet versmuthlich ab von vöden, Holl. voeden, ernähren, süttern. E. feed, grasen, essen. In der Redensart: Heide un Weide, hat das lehtere nicht die Bedeutung des Eingeweides, sondern des Weidelandes. S. Heide. Daher ist

Weiden, verb. Blut harnen; welches eine Krankheit

WEIEN, weben. G. WAIEN.

WETERN, wegern, negare, renuere. U. S. wyrnan. E. Worn. Daher weierlik, wegerlich: verweiern, verwegern u. a.

Wei-woord. S. unter Woord.

WERK, weich. U. S. wac. Bon witen, weichen, cedere:

epdere: denn was weich ift, weichet im Anführ len vor dem Finger. Weef Weer: gelindes Wetter, Thauwetter. 'E Weefe van't Lief: der Unterbauch: Die Seite des Bauchs.

Weke-brood, ein altes Effen, bestehend aus Bredts schnitten, worüber warme Fleischbrühe mit Fett bergegossen wurde.

Weeke - deel, ein schwächliches Küchlein, Kind ober Menfth. Deel (4) ift ber Botter im Ep.

Wekelik, Wekelk, weichlich, it. schwächlich, frank-

Weken (2), weichen: weich machen, und, weich were ben. Sidt weket: es ist Thauwetter.

Weke, das Weichen. Bonen in de Weke geten: Bonen vor dem Kochen einweichen.

Jp weken, aufthauen, zerschmelzen, als Gis und Schnee.

Veg weken, ebendaffelbe.

Vek, oder Weg, eine Urt Weizenbrodt. Im Phrys gischen heißt ein Brodt Bek, welches Wort Her rodot ausbehalten hat. Daher ist unser backen, U. S. bæcan. Den Phrygiern eignen die Alten einmuthig die Ersindung der Saat, des Ackerbaues und des Backens zu. Mit diesem Bek komt das Hebr. 12, Bag, Speise, und das Gr. Paya, ich esse, überein. Zu dieser Verwandschaft kann unser Wet süglich gezählet werden. Herr Frisch aber leitet Wet her von Wecke, ein Keil, und Ecke, ben uns Egge, wegen der länglichen oder zugespisten Figur, die ein solches Brodt wol hat.

Ben uns ift es jest nur im Gebrauch in folg. zu: sammengefesten.

Heet-wek, ein Brodt, welches am Fastnachtstage warm gegessen wird.

Penn-wek, ein kleines Brodt, ober vielmehr ber vieb te Theil eines zerschnittenen Zwiebnas, ben bit Becker, statt eines halben Schwaren ober Pfennings, herausgeben.

WERE (s), Karpei, welche die Wundarzte auf die Wunde legen, oder in dieselbe stecken, sie offen ju halten, terunda. Bon weken, erweichen. Das E. Week heißt dasselbe: it. der Dacht im licht; welcher lettere im A. S. Weoce heißt.

Wene (1), Woche. A.S. Uca, Wuca, Weoc, Wic. E. und H. Week. Fries. Wyhk. Schw. Weka. Im Frant. und Alaman. Wecha. Das Stammwort ist im Cod. Arg. wo Wik, Ordnung bedeutet: womit das veraltete lat. vix, daser vices, genau überein fommt.

Weken-oold, was die Woche hindurch daurer. Dit Weer ward nig weken, vold weren: dies Wev tet wird die ganze Woche durch nicht anhalten. Maandag ward nig weken, vold: ist ein Sprw. ben dem Gesinde, welches sagen will, das die Dienstboten nicht am Montage in den neuen Dienst treten mussen: woster andere auch wol sagen: Maandages Ansang duret nig weken, lang.

Wekel, adv. ist ben gemeinen Lenten, besonders ben Bauern, so viel als, in dieser Woche. If fan wefel nig kamen: ich kann in dieser Woche nicht kommen.

fommen. Chen so sagen sie auch farel, in Dies fem Jahr.

uten-weke. S. unter Stute.

EEL, 1.) die ausgespulte Tiefe unter einem Deiche. S. Kolk.

2.) ein Sügel, hoher Ort. In Samburg. R.

fluß entstehet: Ueppigkeit. Wiele vermischen dies ses Wort mit Balde, welches den Begriff der Gewalt und Gewaltthätigkeit hat. Sie sind aber in ihrem Ursprung verschieden. Denn Weel ges höret zu der Verwandschaft von Wol und Welgmovon Wachter nachzusehen. A. S. Wela, Glückseigkeit: und Welan: E. Weal, Wealth, Uebersluß, Reichthum. Kero, Welii, deliciæ. Other wialan, ein glückseliges und vergnügtes ter ben führen. Im celtischen ist well, gwell, best ser: hwyl, Glückseligkeit. In allem Weel uptagen wesen: in Uebersluß und Ueppigkeit err zogen senn. S. auch R.

el-dage, gute Tage, ein üppiges und wollustiges Leben. De weet uut Weel-dage nig, wat he deit, oder bedrift: die guten Tage machen ihn muthwillig, übermuthig.

elig (4), üppig, wollüstig, muthwillig, ausgelass fen. Benm R. ist die Bedeutung dieses Worts nicht gut ausgedrücket, durch frisch, stark, munster. Die Hollander sagen weelderig, luxuians. A. S. weliga, weli, welig, reich, überstüssig versehen: it. weoleg. Auch das Hochdeutsche willig in muthwillig scheinet von dies

sem welig, zu senn. Gen weligen Keerk: ein muthwilliger und geiler Kerl, den Gesundheit und gute Tage muthwillig machen. Ene welige Hos te! eine gelle h\*\*. Welig Koben, Gras 2c. geil gewachsen Korn, oder Gras, luxurians sa. tum, gramen.

Weelde. O. Walde.

WELEN (7), well werden. A. S. Wealowian: von fealo, fealw, fahl, falb. S. VAAL, und Vals. Daher mit Vorselung des 8, swelen, hen borren.

Wele, das Welken. Dat Gras ligt in der Wele: das Gras liegt und welken

- Welk, v.) welcher, qui, qualis. Cod. Arg. hweileiks. A. S. hwilc. S. welk. Es ift jusammen gesetzt aus ben beiden A. S. hwa, wer, welcher, und lic, gleich, abnlich.
  - 2.) Jemand, einiger, irgend wer, aliquis, ullus. So kommt es oft in unfern Statuten vor: So welf Mann: So welf Borger: wo jemand, wo ein Bürger ic. Ord. 93. Deit dat (Quif) welfen Schaden: that das Vieh einigen Schaden. In der Tafel: dusse Stucke edder welf van en: diese Stücke, oder einiges derseiben.

Welk-een? wer, welcher? quis? uter? R.

- Welk-ere (mit dem Accent auf die mittelste Sylbe, 7)?

  1.) welches unter ihnen? gleichsam welk brer, quis eorum.
  - 2.) dessen, beren, cujus, quorum. In der Einstracht: Welkere articul luben; beren Artikel lauten. S. auch Stat. 3.

Welkerhand,

Velkerhand, welcherlen, welcher Art, cujusmodi. Wird in den bremischen Statuten gebrauchet.

NELL, die Auswallung eines siedenden Topses. Den Well daar aver gaan laten: etwas nur eben aussieden lassen. Vor Zeiten bedeutete dies Wort, eine Quelle: in welcher Bedeutung die Engl. und Holl. es noch brauchen. A. S. Weal, Well, Wyl, Quelle. Dan. Quwl. Schw. Kwella. Daher die Hochdeutschen Quelle, wallen, Wels le.

Tellen, Verwellen, etwas nur eben aufbrausen, auf sieden lassen. A. S. wellan, wylan, answale ten, ausbrausen, ebullire. H. wellen. Schw. wælla. Ist. Vell.

Vellung, oder Welje, ein abgekochter Trank, dunne Brühe von Gersten: oder Habergrühe. In Hamb. Welgen. Hr. R. irret aber, wenn er es von dem Walgen des Magens herleiten will. Has vers wellung, Haberschleim. De kaket up, as een Welje pott: sein Zorn wird schnell zu einem hohen Grad erreget: westuat ira.

VELLERN, das obere Getäfel, oder auch die Seistenwände, mit Kalk bewerfen und abschmieren. Bon Welte, welches benm Frisch ein Bundel Ruthen bedeutet: weil ein Getäfel oder Wand vorher mit dunnen Ruthen oder Schilfrohr beles get werden muß, damit der Kalk nicht abfälle.

Weller - wark, ein auf vor befchriebene Weise abger fcmiertes Betafel.

WELT, mundus. Die Rebensarten mit diesem Worte s. ben R. als welche auch hier gebräuchlich sind. WELTERN. S. Wältern unter WALLEN.

WEME, wem. Die Redensaut: 'als weme, jeders mann, wird baufig gefunden in den alten Cons tracten und Urfunden. 3. E. in Bogts Mon. ined. T. I. p. 310: 2Bn Berend - befens net openbaer in bessen Breve vor als weme (vor jedermann): und bald darauf: alfo bat wn se sampt und besündern truwelicken verbidden und verdegeden schüllen und willen tegen alles weine (gegen jedermann): und abermahl: bat fe willet und schüllet mit drer Stadt to Verden uns to Denste sitten tegen alles weme ane tegen bren rechten Heren 2c. So beißt es auch in der Kund. Rolle Art. 90, daß sie die Male und Meunaugen auf den Markt bringen, und von 6 bis 9 Uhr des Monaens, als weme to perfoyende, vor jedermann, wer der auch fen, feil haben follen.

Wemeln (7), 1.) wimmeln. Kremeln un wes meln: f. Kremeln.

2.) wedeln mit dem Schwanze.

WEMERN (s), wimmern. E. whimper.

WEN, kommt nur in den alten bremischen Gesehen vor, sür: als: statt dessen aber in einigen alten Handschriften den gelesen wird. - Ord. 4. Wat klage kumpt vor dat Gerichte, de hoger is wen eine mark: die mehr betrifft, als eine Mark. Kund. R. Art. 71: Nentand schall dat Jar mer wen 50 par Schinken uphangen. S. auch Art. 14.

WEEN (7) und Ween - bulen, die Beulen, oder Knoten

Knoten der Kuhe zwischen Fell und Fleisch, wors in eine dicke Made liegt, welche ben einigen Hoche deutschen Engerling und Enderling heißt: vermis intercus in bovibus et cervis. Sie entstes het aus einem Ch, welches eine gewisse Schlupfs wespe hinein gestochen hat, und frist sich endlich durch die Haut heraus. A. S. und E. Wenn, eine Beule, Warze, Knote, struma.

'EEN-BUNGEL. S. oben WEEN-DUNGEL.
'ENDEN, gemeiniglich Wennen, 1.) wenden, um fehren, aufhören, enden. Daar't feert, baar wennt idt: wo es zu Ende ist, da höret man

auf.

2.) einwenden, Einwendung machen. So wurde es vor Zeiten gebraucht. De wendede averst: er wendete aber ein.

lende, 1.) überhaupt, ber Ort, wo man wender, it. das Aeusserste, das Ende. Van Ende bet to Wende: von einem Ende bis zum andern. If weet mine Lekse pan Ende bet to Wende: Ich weis meine Lection von Ausang bis zu Ende.

2.) Man braucht es auch in einigen Gegenden für ein Landes Maaß, welches einen halben Morgen,

ober 60 Ruten, balt.

Vendung, und nach der gemeinen Ausspräche Wenje, die Wendung. it. der Ort, wo man wendet: bes sonders, das Reusserste eines Acters, wo man den Pflug umwendet.

Vende-hoike, Wonn-hoike. S. unter Houne. Jewenden, die eigentliche Bedeutung ist: am Ende fenn: jum Ziel kommen: wie aus der Redense

art: baar bi bewenden laten, die uns mit den Hochdeutschen gemein ist, erhellet. E is daar nig an bewendet: man kommt damit nicht zum Ziel: die Mühe ist da umsonst angewandt. De Good daden sunt an em nig bewendet: die Wohlthaten sind an ihn vergeblich angewandt, verloren: er verdienet nicht, daß man ihm Gutes thue. Damit kommt überein die veraltete hochs deutsche Redensart, benm Frisch: es ist under wandt, d. i. vergeblich.

Biwendig, Biwendig Gut, f. Funde unter Fin-

Verwenden, anwenden, aufwenden, anlegen: insumere, sumtus facere. All sien Geld darup, oder daran, verwenden: all sein Geld darauf wenden, daben zuseszen.

Verwandt, 1.) wie im Sochdeutschen: propinquus, cognatus, affinis.

2.) angehörig: zu einer Parten gehörig: in Vere bindung stehend. In einem Recesse des Erzb. Christossers von 1517, worin das bremische Host gericht angeordnet wird: Des geliken sollen och de geschickeden (Abgeordnete) — ein Schris ver, de uns vorwandt sy, an idtlichem Orde vorberört (zu Bremen und Stade) by sich hebben zc.

Verwantniss, gegenfeitige Neigung, Zuneigung; ders gleichen diejenigen begen, die mit einander in Vers bindung stehen. Reces zwischen Erzb. Christofe fer, und Herz. Magnus zu Sachsen Lauenb. wes gen Wurstfriesl. von 1518: So hebben wy doch uth fründtliker Verwantnisse, darmede Wys derunge, Vordarff Landt und Lide, Blutvors gewnge, und anders, so daruth erwassen dusse nageschreven af geredet.

Verwend, 1.) verfehrt. Enem mit ber verwenden Quuft enen geven : einem mit umgewandter Sand eine Ohrfeige geben.

2.) links. Jan Verwend! einer, Der links ift. it. ein verkehrter Mensch.

Verwend Brood, Schnitte von Weisbrodt, welche in geschlagenen Giern umgekehret, mit Butter in einner Pfanne gebacket, und mit Jucker bestreuet werden.

Wenteln, malgen: ist bas frequentat. von wenbett. Sif wenteln, fich malgen.

WENEN (1), weinen. Cod. Arg. kirainon, und whinon. 21. 6. wanian. E. Whine.

Mund - wenen, ben Mund jum Weinen zieh in.

WEN-EER? wan? zu welcher Zeit?

Wenken, winken. 21. S. wincian. Et wink. De smit nig, woor he hen wentet: er sagu seis ne wahre Absicht lange nicht.

Wenk, Wink, nutus: das geschwinde Aufe und Zur schlagen der Augenlieder. Ik hebbe de ganze Nacht kien Wenk in den Ogen had: ich habe die ganze Nacht keine Auge zugethan, keinen Schlaf in den Augen gehabt.

WENNEN, 1.) gewöhnen, und gewohnen: adsuefacere, adsuescere. A. S. wenian, gewöh:
nen, adsuefacere. Daher wænian, jahmen:
und gewenian, ansocien: gewunian, gewoh:

Ø 3

men, adsuescere. Ist. ven, ich gewöhne. Man moot erem nig meer wennen, oder anwennen, as man em holden will: man muß einen zu nichts mehr zewöhnen, als man ihm zu halten ger denket. So wied es auch gebraucht Stat. Stad.

1. 13. Man scal ene setten to des Ammets mannes Hus unde eten Water unde Brot. dat, scal omen wennen de Stat: das soll ihm die Stadt reichen. Es möchte hier dem

ben. wie Wenden, als wenden, an ihm wer 2-) wie Wenden.

Wend, gewöhnet, gewohnt. E. wonted.

Wente, Woonte, Waante, Waanheit, Gemohn heit. In dem Deichrecht vom J. 1449: Und flecken darup einen Spaden, und verfolgen dat mit rechte, nha Sede und wonte, und nha landtrechte, A. S. Wuna, Gewuna.

Wontlik (es), gewöhnlich. Sedelick und wontlick:
nach Sitte und Gewohnheit. Wogts Monum.
ined. T. II. p. 336.

Unwentlik, Unwontlik, Unwaantlik, ungewohn gi, lich, das nicht Herfommens ist. Veraltet. Wenst, und Gewonst, Gewohnheit.

Gewend, gewohnt.

Wennik, Wennk, 1.) ein grober Weiberrock an mer teute, der gemeiniglich halb wollen und halb teinen ift. Wennif is cen Under erok: aut wortet man spottweise, wenn jemand seine Rede mit vielen: wenn if, d. i. Bedingungen und Enchaften

fchuldigungen beschränket. Gen olden Wennk! Eppossen! Thorheit!

2.) Wennke brauchen einige auch für Wenn: hois te, woraus es wahrscheinlich zusammen gezogen ist. Vesper: wennke, ein wankelmuthiger Mensch, der von einem auss andere fällt.

sens, wessen, cujus. Wens Book is dat? wessen Buch ist dieses? Oster. Landr. De Richter fall woll anmerken, wens Bewieß tho Utp dracht der Saken best deenlich is.

TENTE hat zwo Bedeutungen, die aber ganz auffer Gebrauch kommen. Als

1.) denn, nam. H. want. Mit frank. wanta. Goth. unte.

2.) bis, bis an, usque ad, tenus. Offr. unz, untz. Holl. unt, ben einigen hent. E. ontil. Abr. Mylii Archæol. Teuto, in Leibn. Coll. etym. P. II. p. 176. Man findet auch alwante in dieser Bedeutung. S. WANTE. Ord. 63. Verspadede sick sine reise wente na Sunte Martens Dage: wurde seine Reise sich verspäten bis nach Martini. Ord. 73. So lange wente he sin Gelt hefft: so lange bis er sein Geld hat. Des Köninges frie Strate tho Bremen wente in de solten See! des Könings freie Strasse zu Bremen (d. i. der Wesersstrom) bis in die gesalzene See. Assert. lib. Reip. Brem. p. 746. S. auch K. Rolle Urt. 134. und Tasel Urt. 2.

'ENTELN. S. unter WENDEN.

TEPSE, Wepske, oder wie einige sprechen und

ichreiben, Wöple, eine Weste, vespa. 21. S. Wæps. E. Wasp. Fr. Guespe, Guepe. Hest du Wepsten im Steerde? kannst du nicht still sigen, oder ruhig senn?

WEER. S. WEDDER, und WEDER.

WEERD, 1.) ein Wirth, ben dem man einkehret, holpes activus, caupo. Sprw. As de Weerd is, so bernd God de Gaste: wie der Wirth ist, so werden die Gaste versorget: oder vielmehr: wie der Wirth ist, so sind auch die Gaste: d. i. wie der Herr ist, so ist auch der Diener.

2.) Hausherr, pater familias: sonst auch Huuss weerd. A. S. Hus-weard. So sindet man es auch ben den Alten, z. E. benm Tatian: Wih hole horra dinen Virt: Weiß, hole beinen Mann her. Beide Bedeutungen sind von wes ren, wehren, à tuendo, cavendo, curando. Vergl. Were, Haus.

Weerdinn, Weerdinske, 1.) Wirthin.

2.) Hausfrau. Ben den Bauern ist dieß der Tie tel, den das Gesinde der Frau im Hause gibt. Daber das Sprw. Wen use Weerdin hetelt, so sit use Frouw in den Scheven: wenn man vers achtlich redet von einer geringen Frau, die von ihr rem Gesinde über die Gebühr will geehret senn.

WEERD, Weerde, Werth, Würde, pretium. Es ist ein utsprünglich celtisches Wort. Baxhorn. in Lex. ant. Brit. Gwerth. So sagten unsere Worsahren auch Gewerthe: in der K. Rolle Art. 10. Cod. Arg. Andwairthi. A. S. Wurth. Alt Franz. Guerdon. Holl. Waarde.

Schw. Wærde. Gelden na siner Weerde: bezahlen nach dem Werth: Ord. 60.

Neerdig, adj. und adv. werth, wurdig. In vorigen Zeiten war es ein Sprentitel der Geistlichen, für Sprwurdig, Hochehrwürdig, Hochwurdig: wels cher Gestalt es oft in den alten Dokumenten gefunden wird.

Veringe, der Werth des Geldes nach einem gewissen Münzsuß. Steffens hift. und diplomat. Ubhandl. S. 181: vefftein Punth nha Lübescher Westingk: 15 Pfund tübsch.

weerde, Werth, Warbe. Bremens. T. II. p. 297: scholen unde willen wn van Stund nae Shewerde der Ware dem Copmanne, als se ghelden mach, mit reden Ghelde vornogen: follen und wollen wir unverzäglich den Kausmann mit baarem Gelbe, nach dem Werth der Waare, was sie gelten kann, vergnügen.

VEER-DEGE, was nicht gebeien will, flechhaft, franklich. Hannov. von Dege, das Gedeien, und weren, hindern, oder wedder, weer, gegen, wider.

VEERDEN, gemeiniglich Weren (4), 1.) werben. Du warst, du wirst. he ward, er wird. murs den, geworden. Die alten Engl. sagten worth. A. S. weorthan, worthan; wyrthan. Cod. Arg. wairthan. Wir haben von diesem Worte viele zusammengesetzte von besonderm Nachdruck, die den Hochdeutschen sehlen.

2.) für fenn, findet man es in alten Documenten. J. G. in einer Urt. von 1437, in Drepers Samml:

1750

P 5

verm. Abh. 2 Th. 1027 S. Würde en of dat vorser. Slot iffre dat Land to Vemeren van quaden Anfalle in unsen egenen Krygen afges schlegen edder mit Walt affgedrenget edder affs wunnen — so schollen wy unde willen und de unse Erven mit den Unsen de Walt helpen affsehren na allen unsen Vermögen, unde en bystan unde to Hülpe werden (behülstich senn) Slot unde Land wedder to wynnende.

Af weren, sich abgewöhnen, nicht mehr gewohnt fenn. If bin't al af wurden: ich bin nicht mehr in der Gewohnheit.

An weren, sich angewöhnen, gewohnt werden. He ward dat Logen an: er gewöhnet sich zu tügen. If kan't hier nig an weren: ich kan es hier nicht gewohnt werden, oder, mich in die hiesigen Umstände nicht schiefen. Daher sagt man in tüber anwarsch und anwerdisch, verwöhnt.

Beweren, ist ein Wort von ganz eigner Bedeutung und Gebrauch. Es kann erkläret werden durch: in seinen Geschäften sich selbst überlassen werden: sich mit seinen eignen Sachen bemühen: rerum suzrum satagere. Es wird jest nicht anders, als im Infinitivo gebrauchet, und zwar in Verbins dung mit laten, lassen, sinere, permittere. Latet em darmit beweren: lasse ihn damit schassen, oder, machen was er will. Osifr. Landr. 28. 296 Kap. Men sall vek weten, dat de van dem Adel, und vek dezene, welcke in so einem ehrlichen Stande sinen, sollen sick nener Koppenschupe der Kopmanns Dandelunge bes weren

weren noch annemen, sunder befülvigen dem gemeinen Volcke laten. S. Geweren.

eweer, Mühe, opera. De Sake maakt veel Bes weer: die Sache verursachet viele Mühe. Dat gift veel Beweer: eben das. Es muß dieß Wort wohl unterschieden werden von Bewörde, davon unter Woord.

ntweren, entstehen, entgehen, irritum sieri. Dat fan mit nig entweren: das kan mir nicht entstes hen. Notker. Ps. 88, 35. braucht dieß Wort active, sur: vernichtigen, irritum sacere. Man unterscheide es von Entweren (4), sich erwehren, ven Weren.

eweren hat dieselbe Bedeutung, und denselben Gesbrauch mit Beweren. Lagt mi geweren: laß mich machen, hindere mich nicht. Es kommt auch vor im Froschmäusler II. B. 6 Th. 2 Kap. woes von dem Beißkopk, oder der pabstlichen Gewalt in weltlichen Dingen, heißt:

Laß unsern König, Fürsten und herren MitKron, Scepter und Schwerdt gewehreit. Man kann mit diesem Worte sowol, als mit Beweren und Entweren, vergleichen das Er, ieder, machen: welches Junius für das Stammwart von werden hält.

'erweren, verkommen, durch Berfdumnist verderben, in Unordnung gerathen: eigentlich, nicht werden, was man werden soll, oder kann. Im Sinn, und in der Art des Ausdrucks, kommt es mit dem Gr. anoywea Jay überein. Dem die unabsomderliche Partikel ver ist eben sowol, als das Er.

ano eine nota privationis und destructionis. A. S. forwurthan. alt Frank. furwerden, farwerden. Holl. verworden. In Cod. Arg. wird frawaurdjan'active gebrauchet: als Matth. 6, 16. frawaurdjand, sie verstellen (namlich ihre Ungesichter). Otfr. irwurtin, wir kamen um. Das alt Frank. verwarten aber ist von warten, verderben, corrumpere. S. Schilter unter biesem Worte. Alles verweren laten: alles zu Grunde gehen lassen. De junge Minsk vers ward ganz in der Gesellschip: der junge Mensch verwildert gänzlich in dieser Gesellschaft. Es ist zu unterscheiden von verweren (n), auslüsten, von Weder, Wetter.

Wedderweerdigkeit, Widerwartigkeit. Es wird hie ben nur angemerket, daß es am fäglichsten herges leitet werden konne von dem alten Engl. Werd, Wierd: A. S. Wyrd, Schickfal, fatum: welches aber nicht von Woord, verbum, wie Junius meint, sondern von weerden, weren, werden, abstammet. Andere leiten Bedderweers digkeit het von Wart, ein Ort, und dem Goth. in Cod. Arg. withra wairth, gegen über, A. S. Wither-weard, ein Gegner.

WEERDER, ober, wie wir es nennen,

Werel, ein fette Wiese, entweder auf einer Insel, ober dem Vorlande eines Flusses. Luther nennet eine Insel Wehrd, Szech. 26, 5. Es ist von was ren, oder weren (4); weil ein Werder entwes der von Natur, oder durch Kunst, befriediget und gegen den Ueberfall des fremden Viehes beschüßet

ist. Vorzüglich wird hier in Bremen der Wers ber oder Werel genannt die Wiesen, welche nahe ben der Stadt zwischen der grossen und kleinen Wes ser liegen. In den Urkunden des 15 Jahrhuns derts heißt er der Dansel's Weerder, auch wol Danz & Weerder. Die Ursache dieser Benens nung finden wir nicht. Vielleicht hat er ehemahls einen Besißer dieses Namens gehabt.

BER-EGGE, in unserer Nachbarschaft, ein alter Sammel. It. ein Scheltwort auf einen alten eis gensinnigen Junggesellen, oder Hagestolzen.

'EREN, Gewähr leisten, in den Besit fegen: und Were, Gewähr ze. f. unter WAREN.

Both. Wair, U. S. Wer, ein Mann, vir.

ntweren, erwehren, befreien, entledigen. Es kommt vor im 1 Art. der Stücke ohne Gnade: Wolde de genne des vorsaken, de dar mede beklaget worde, des mach he sik — mit erem rechte entweren: von der Anklage mag er sich rechtlich entledigen.

'ere (n), ein Gewehr. Kund. Rolle Art. 6. Och schall ein jewelick Borger sin harnisch und wehe re hebben. In dem Burgereibe muß der anger bende

sem welig zu senn. Gen weligen Keerl: eine muthwilliger und geiler Kerl, den Gesundheit und gute Tage muthwillig machen. Ene welige Hoste: eine geste H\*\*. Welig Koorn, Grad 20. geil gewachsen Korn, oder Gras, luxurians satum, gramen.

Weelde. S. Walde.

WELEN (n), welf werden. A. S. Wealowian : von fealo, fealw, fahl, falb. S. VAAL, und Vals. Daher mit Borfestung des &, swellen, hen dorren.

Wele, das Welken. Dat Gras ligt in der Wele: das Gras liegt und welken.

- WELK, 1.) welcher, qui, qualis. Cod. Arg. hweileiks. A. S. hwilc. S. welk. Es ift jusammen gesetzt aus ben beiben A. S. hwa, wer, welcher, und lic, gleich, abnlich.
  - 2.) Jemand, einiger, irgend wer, aliquis, ullus. So kommt es oft in unsern Statuten vor: So welf Mann: So welf Borger: wo jemand, wo ein Bürger ic. Ord. 93. Deit dat (Quif) welfen Schaden: that das Vieh einigen Schaden. In dur Tafel: dusse Stucke edder welf van en: diese Stucke, oder einiges derseiben.

Welk-een? wer, welcher? quis? uter? R.

- Welk-ere (mit dem Accent auf die mittelste Sylbe, 7)?
  1.) welches unter ihnen? gleichsam welk brer, quis eorum.
  - 2.) bessen, beren, cujus, quorum. In ber Eine wacht: Welkere articul luben; beren Artikel lauten. S. auch Stat. 3.

Welkerhand,

Velkerhand, welcherlen, welcher Art, cujusmodi. Wird in den bremischen Statuten gebrauchet.

Vell, die Auswallung eines siedenden Topses. Den Well daar aver gaan laten: ewas nur eben aussieden lassen. Vor Zeiten bedeutete dieß Wort, eine Quelle: in welcher Bedeutung die Engl. und Holl, es noch brauchen. A. S. Weal, Well, Wyl, Quelle. Dan. Quæl. Schw. Kælla. Daher die Hochdeutschen Quelle, wallen, Wels le.

Vellen, Verwellen, etwas nur eben aufbrausen, auf sieden lassen. A. S. wellan, wylan, answatten, ausbrausen, ebullire. H. wellen. Schw. wælla. Ist. Vell.

Vellung, oder Welje, ein abgekochter Trank, dunne Brühe von Gersten: oder Habergrüße. In Hamb. Welgen. Hr. R. irret aber, wenn er es von dem Walgen des Magens herkeiten will. Has vers wellung, Haberschleim. De kaket up, as een Welje pott: sein Jorn wird schnell zu einem hohen Grad erreget: westuat ira.

/ELLERN, das obere Getäfel, oder auch die Seistenwände, mit Kalk bewerfen und abschmieren. Von Welle, welches benm Frisch ein Bundel Ruthen bedeutet: weil ein Getäfel oder Wand vorher mit dunnen Ruthen oder Schilfrohr beles get werden muß, damit der Kalk nicht abfalle.

Veller - wark, ein auf vor beschriebene Weise abge-

VELT, mundus. Die Rebensarten mit diesem Wor: te f. ben R. als welche auch hier gebrauchlich sind. hende Burger schworen, bat be Were, womit er vor dem Rath erscheinet, seine sen.

Weer-mächtig, wehrhaft, stark, der sich wehren kant.
Ene weere machtige Kost: eine Speise, die garzu stark und widerlich ist.

Beweringe, und

Bewehrniss, Hinder, Hinderung, impedimentum, obstaculum. An den Gude besitten laten sund der jenigerlinge Bewehrnisse: Woges Monum. ined. T. II. p. 494. Entweder von weren, impedire: oder es stehet für Bewoornis, und heißt Widerspruch, von beworen, unter Woord. Es wird auch für Unruhe, Mühe, Last, gebrauchet. daher

Beweren. Sif woormit beweren: sich womit belaben, bemengen.

WERKEN. S. untet WARK.

Werld, Weerld, West. Ist ben uns veraltet. Die Hollander haben es noch. Alt Frank. Werolt. Bon werlen, querlen, umdreben wie man gemeiniglich dafür halt: aus demfelben Grunde, warum im kat. die Welt orbis heisset. Der gelehrte bremische Theologus und Sprachforscher Gerhard Meier leitet es her von waren, waren, durare, und old, alt, lange: weil die alten Volker geglaubet haben, daß die Welt ewig währe. S. Leibnitii Collect. Etym. P. II. p. 250.

Werltlik, weltlich. Man findet auch Werlik. R. R. Art. 56. Is de Mann wertlit: ist der Mann'ein taie. S. auch in der Tafel Art. 1.

WEER-

rentich, verdrüßlich, grämlich. Hannov. Et wa für wedderlich, widerlich.

'EERT (&), ungegobren Bier. G. Wort.

deschiche Partikel, die in den zusammen ges
sesten hinten stehet. Dalewert, hinab, nach
unten zu. To Waterwert: das Wasser hins
ab, zu Wasser. To Freschewert: uach Friess
land hin. Zewert: nach dem Meer hin, zur
See. S. R. Art. 132. 136. Jest sagen
wir warts. Cod. Arg. wairth, wairths.
A. S. weard. E. ward. Isl. vart.

7ERVELIK, eilig, hurtig. Von werben, niederz fachs. warven, werven, handeln, thun: wirs ren, umdrehen. Rein. de Vos, IV B. x Kap.

Se quemen so werfelnck up uns lopen, Myt Peken, myt Eren, und myt Stoke ken.

igkeit, die oben auf dem kande stehet. Wenn man von einem kande sagt: De rode Week steit darup, so ist es gewiß nicht viel werth. A. S. Wæs, Feuchtigkeit: Isl. Vos. E. ooze, eis ne Feuchtigkeit von sich geben. Mit welchem uns set dsen, uut dsen, einen Brunnen ganz auslees ren, überein kommt. In der alten Engl. Spras che war Wos, Woose, ein morastiger Grund. Jun. Etym. Angl.

'Es, wurde vor Zeiten gebraucht für; etwas. Ord.
39. Worde en aver wes gegeven, dat se bisen

wisen mochten: wurde ihnen aber etwas ger schenket, das sie beweisen könnten. Ord. 56. Idt storve, offte wes eme to queme: sturbe es (das Pferd), oder stiesse ihm sonst etwas zu. Es ist der zweite oder Zeugungsfall von wer, wer, wat: den die Alten oft überhaupt gebrauchten, stau des ersten und vierten.

WESE (4), Waise, orphanus.

Weselke (n), eine Wiesel. A. S. Wesle. E. Weesel. Schw. Wesla. Id. Ditm. Weest.

Wesen (n), senn. R. Cod. Arg. wisan. 21. S. wesan. Præs. if bin, ich bin: wi sunt, wir find: ji funt, ibr feid. Stehet aber bier bas Rurwort binten, fo wird bas t weg geworfen : gleichwie folches auch in andern Zeitwortern geschiehet. Sun wi, sind wir: sun ji, feid ibr: Dieß hat aber nicht Plat in der sten Person: benn da fagt man sowol sunt se, find sie, als fe funt, se sind. Imperf. if was, ich war: bu werest, du warest. Plur. wi weren tc. Diese Bermechselung bes r und & stammet aus ben nor: bischen Sprachen ber, Die einer statt des & baben. Schw. wara, senn: Dan. vere: Isl. vera. . Præt. if bin mesen. Fut. if werde mesen. Imper. wes, sen: weset, seid. Præs. Conj. oder Optat. if meje, ich fen .: ich mag fenn. stantive ist een Wesen auch ein landgut, ein Erbe.

Vor wesen (der Accent auf vor), 1.) für stehen, præesse. Stiftungsbr. des Issabeen : Gasthau: fes in Bremen: de myt allem Blite bem Gasts huse un den Kranken syn vor gewesen.

2.) juvor kommen, verhindern, verhuten. Dat will if vor wesen; bem will ich vorkommen to das will ich verschiedene. Diese beide so verschiedene Bedeutungen kommen jusammen in der allgemeit nen; Vorsehung thun.

VESSEL, ein mannlicher Laufname.

VESSEL, Wechsel. ic. Wechselbank. Holl. Wissel. Wessel, Westell un Köre hebben! die freie Wahl hae ben. Achte Bremer Mark, geves Goldes, de uns deger unde all betalet sont, de leste Penningk by dem ersten, also to Bremen vor der Wesselele gynge unde geve synt: 5te Samint. der Herzogth, Brem. in Verd. S. 374. Es wird dies Wort auch für einen Tausch überhaupt, und sür das Aequivalent selbst gebraucht! in Vogts Monum. ined. T. II. p. 356. Unde hiere vor hebben uns de vordenannte Jungfruwent to ener rechten Wessele unde Büte wedder ges dahn ere Guth et. S. auch p. 464, 465 und 466,

Wedder-wessel, was man eintauschet, ein Lequivation. sent. Bogts Monum. ined. T. II. p. 464! Webente se hebben und bewieset Wedderwessel, als vor Alken gaven se Kersten von den Borsstel (namlich leibeigene Versonen), to ener IBessele ir.

Wesseling, Wechsel, bas Wechseln, der Tausch.
Boges Monum. ined. T.-II. p. 355: Dat wy
hebben

- hebben gebahn ene ewige Wessellinge unde bute 2c.

Wesseln, wechseln. R. Dat Kind is in't Besseln:

Af wesseln, eintauschen, zum Aequivalent empfangen. Bogts Monum. ined. T. II. p. 473: als ick dit affgewesselt hebbe deme Kloster to dem Liliens thale, umme andre Guth 2r.

WETEN (4), Weizen. Cod. Arg. Hwait. A. G. Hwæt. E. Wheat. Som. Hwete. Alle biefe Worter sind von ber weissen Farbe des Weit zen.

WETEN (7), 1.) verb. wissen. Cod. Arg. und A. S. witan. E. wit: und vor Alters wete, weten. Schwed. weta. Isl. vita. In der vergangenen Zeit sagen wir: if hebbe wust, und ik hebbe weten, ich habe gewußt.

2.) adj. wissend, wisig, verstäudig. Es ist hier, wie in Hamb. das Sprw. sehr gemein: Man ward nig eer wies und weten, eer man is half versteten: man wird nicht eher recht verständig, als mit den Jahren, durch lange Erfahrung, und gemeiniglich zu spät.

Wetend, eigentlich, wissend, ber etwas weiß. it. verständig. Offr. Landr. 1 B. 25 Kap. Dat sal men bewiesen mit Det, Eeden (mie Eiden von verwandten oder beseeundeten Zeugen) sunder Kyff (ohne es durch einen Kampf aus zu mas chen) mit 12 wetende Manns, Persohnen, den de Saeke kündich sy, unde de Geschlechte tho rekenn weet.

Wetens.

etens, adv. wisentlich. Dat hebbe it wetens baan! das babe ich wiffentlich, mit Worbedacht, gethan.

nwetens, adv. unwissentlich, ohne Wissen. edeweten, Bewustheit, Worbewußt, bas Mitwiffen.

Mit minem Medemeten: mit meinem Worber wußt, conscio me.

let (n), Wissenschaft, Begriff von einer Sache, no-- titia. I. S. Witt, ingenium, intellectus. Daber auch das Hochdentsche Wig. Daar het he fren Wet af: davon bat er teine Kenntniß. teinen Begriff.

Tetenheit, Wissenschaft, das Wiffen: kommt in den · Urkunden bisweilen vor. So hebbe my unse Singesegel mit Willen unde Wetenheit gehens get heten vor beffen Bref: bee Samml ber Berg. Bremen und Berben G. 158.

Ineweten, unflug, narrifch. S. im Buchst. A Inewetenheit, Unfint, Narrheit,

Vitt, weise, klug. De witten Wiver beissen an ein nigen Orten die Bahrfagerinnen, heren. R.

Vittig, wisig, verständig. De wittigfen find im Samburg. Stadtrechte Die Berftandigften aus Der Bargerschaft, welche in den Brem. Statuten be Bileften beiffen.

Witheit wird bald genommen für die Versammlung des - Rache und ber Burgerschaft: bald für ben vete fammelten gangen Rath, in Entgegenstellung bes Alenden ober regierenden Rathe. Ord. 34. Were och, dat jenige personen in dem Rade edder in der Witheit jenige Schulde to bemas

nende habben, de mogen se vorderen. Kind. R. Art. 43. De Rad is mit der ganzen Witz heit averein gekamen 2c. S. auch Stat. 2 und 3. Ursprünglich heißt dieß Wart so viel, als Weisheit. 21. S. Wita, ein Weiser: witan, wissen. Gloss. Lips. Witti, prudentia.

Witlik, kund, offenbar, bekannt, wissentlich. A. S. witodlik. Stat. 15. Een witliken Schaden: ein Schaden, oder Verlust, der erweislich ist. Stat. 1. Dat uns disse vorgeschrevene Stukske — witlik sint: daß uns das Vorgeschriebe ne kund ist. Die alten Urkunden kangen gemeiniglich an: Witlik und apenbar sin allen den genen: nud schliessen sich, daß sie witliken und mit guden Willen ihr Siegel an dieselbe gehaus gen haben.

Witliken, Verwitliken, kund thun. Rachder Kund.
Rolle Art. 145, soll ein Brauer dem andern,
wenn ein Krüger ihm etwas schuldig geblieben,
und zur dem-andern gehen will, hat norwitlifen,
oder kund thum.

Wittigen, Verwittigen, eben baffelbe.

Wittigesten, Die Weisesten. In den stadischen Stat. VI. & ift es eine Chrenbeneunung des Raths.

Witschup, Wissenschaft. Ju einer alten Urkunde Erzh. Alberts von 1366, in Assert. lib. Brem. S. 708: So if Unse grote Inghezeghell, myt Unsem Willen unde Wittschup, hans ghen to desem Breve. it. die Kundmachung, Bezeugung und Bestätigung der Wahrheit. 3. E. 5te Samml. der Herz. Bremen und Verden S. 383: hebbe darumme — mun rechte Ins geseghel to Wytschop gehangen an dessem Breve.

VETERN (s), winfeln. R.

Veter vor'n Bedde, ist ber Spottname eines weibis ichen Winselers: wie einer, der statt einen Kranten auf zu richten und zu trosten, nichts thut, als vor dem Bette klagen, und sich kleinmuthig bes zeigen.

Veter-geschrij, ein winselndes Klagen, Zewergeschren. Veterling, ein winselndes Kind. R.- Bele Weter, linge na laten: viele unmundige hülflose Kinder nachlassen.

Veter-wage, ein Winfeler, ber ben Kleinigkeiten ein groffes Wehklagen anbebt.

ieweter, ein Geminfel,

VETTE, Befeg. G. WEDDE.

VETTEN, weßen, scharfen. A. S. hwettan. G. whett. Verel. in Ind. huessa, huetia. Wend. wotsiu. H. wetten. Hr. Washer leitet es her von dem Frank. und Alam. Wasso, die Scharfe, Schneide. Bequemer aber ware wol die Ableistung von dem alten wet, naß, feucht, (welches auch das Stammwort von Water, Wasser, ist) weil das Wesen vornemlich vermittelst einer Feuchtigseit geschiebet.

Tett-steen, Schleifstein. 21. S. Hwet's stan.
Sprw. Wat he mi geven het, dat kan if wol in enen Wett, steen knutten: er ha. mir nicht das geringste gegeben.

PETTERN, Wetterung. S. unter WATER.

WEVER (#)4 ft ben uns, auffer der Bufaumenfen gung, nicht mehr im Bebrauch. Es bedeutet aber einen Rafer. Gloff. Pez. Wibil: Wifel: Armor. Huill, ein Rafer. Cambr. Chwil, and Irl. Cuil, eine Fliege. Im Engl. ist Weevell, ein Kornwiebel, oder ber schwarze Wurm, welcher bas Korn auf dem Boden frift. wevett, weben, fich bewegen. Daber mit Bor fekung bes f. sweven, schweben. Bor Zeiten and maiben: Alt Engl, waiven, berum Daber ist ben ihnen Waif, Wafe, Areichen. und ben ben Frangofen chose gueifve, ein abge ftrichenes Thier : it. eine verlorne Sache, Die, weil fich Miemand berfelben anmaffet, bem Ronk ge anbeim fallt. Bieber gehoret bas veraltete Maibel, ein Diener; ohne Zweifel weil fie im Dienst ihrer Berrichaft stets muffen in Bewegung fenn; meldes in Feld : Webel noch übrig ift: und Weibel, ein Wandersmann. G. Frifch unter Waibel. Unfer wibel , fleerten stam met auch daber. Das Stammwort von allen diefen und vielen andern ift bas Cettische Chwyf, Be wegung welches noch in ber Cambrischen Spra che aufbehalten ift. Wir haben noch folgende zu fammengefeßte:

Dine-wevel, ein Sausewind: ber immer herum schwärmer. Im eigentlichen Sinn mag es eher dem einen Brumkafer bedeutet haben, der im Fliegen ein sumfendes Geton macht. Bon bos nen. tonen.

Scharn-

- Scharn-wevel, ein Rof: oder Miftlafer. S. unter Scharn.
- Weven (11), 1.) meben, texere. A. S. Wesan, wesian, weosan. E. weave. H. Weeven. Schw. wæstwa. Gr. ioar, welches mit Vorsseigung des w dasselbe ist. Celt. gweu, gwau.
  - 2.)-Insbesonder ist weven ben den Schiffleuten: Die Leitern, oder die Staffeln von Stricken in den Seitenwänden der Schiffe machen, auf welchen das Schiffvolk hinauf klettert.
- Wevo-linen, dunne, etwa eines kleinen Fingers bide, Stricke, welche in den Schiffmanden eingeflochten werden, und bem Bootsvolke anstatt der Treppen dienen.
- Wibelken, Wibelken-beren, die rothen Beeren des Weißdorns. E. Whin-berry; von Whin, der Weißdorn,
- VIBEL-STEERTEN, mit dem Schwanze wedeln. Die Abstammung f. unter Wevel.
- Vichel, der Weidenbaum. R. Daher hat der Ort unten an der Weser in hiesiger Stadt, wo die absahrende Schiffe durchgesichet, und die Accises Scheine abzegeben werden, den Namen Wichelns borg, weil vor Aleers daselbst das User mit Weisdenbaumen besestiget worden. Renner ben dem I. 1524 erzählet: Och wurdt de Wichlenborgh gebouwet by der Wesser up S. Steffen, van Bichelen und anderen Bohmen.
- Vient, oder Wigt, bedeutet hier nur ein kleines Kind. Ben unfern Nachbarn, den Friesen, aber ift es ein Wort der Berachtung, als wette men

fage: eine Kreatur, ein schlechter Mensch. Daber auch das Hoch und Platdeutsche Bosewicht. Hr. R. leitet es sehr gezwungen von wiegen, oder bewegen ab. Bey den alten Engl. hieß Wight, ein Mensch, eine Kreatur. Whit, Wid ist noch ben denselben, wie ben den A. S. Wiht, in Cod. Arg. Walhts, Etwas, etwas Geringes, einiges Ding, aliquid, res quælibet. Wosur wir jest icht und ichts sagen, mit Verwerfung des w. S. ICHT. Osfr. arm Wiht, ein armes Geschöpf. In einem alten Heldenbuche, das Frisch unter dem Worte Wicht ansühret, ree det der Riese einen kleinen Menschen im: Wie half du mich erschreckt, du armes Wichtelein,

Wien, die Weide, fallx. S. unter Wede.

WIED, weit. Alle alte und neue verwandte Bialekte haben wid: Alt frank, wit. Fr. weide, leer; benn ein weiter Raum und leerer Raum find vers wandte Begriffe. Wied un sied: weit und breit, Dat ist nog im widen Felde; das ist noch so nahe nicht, ist noch ungewist.

Ca-wied, adj. und adv. weit, was nicht kest ans schließt. Eigentlich wird es wol von einem Gezben mit weit aus einander stehenden Beinen gesbraucht werden mussen. Wir brauchen es aber nur von Aleidungen, die nicht sest anliegen. Als: dat Tüz sit so gas wied. Und von einem übetgemachten, oder nachlässig ausgesehten Kopszeuge des Frauenzimmers sagt man: dat is een gas wied Ding.

Wich, die Beite, Ferne. In de Wide feen:- in

die Ferne feben. Ene Sake in't Bide smisten; etwas als noch febr entfernet vorstellen.

Widen, verb. weit machen, erweitern. Bisweilen wird es auch gebraucht fiatt fif widen, fich erweit tern, weit werden,

Wied-beend, adj. und adv. mir weit aus einander stehenden Beinen, der die Beine weit aus einans der sperret. Wied, beend gaan; auf gedachte Weise gehen. Gen wied, beenden Gang: ein solcher Gang. So auch een wied, beenden Keerl 2c.

Wider-wegen, anberweit. Ist veraltet. Stat.

46. So wor ein Mann vordinget, ofte vors fosste, effte tho Weddeschatte settet wyder weghene sign Erve einem Manne edder twen — In andern neuern Abschriften lieset man twieder wegen: an zweien Orien. Die erste tesart aber scheint die ursprüngliche und rechte zu sen. Denn auch in den alten stadischen Status ten von 1279, wo eben diese Sache, fast mit vent selben Worten vorkommt, wird wider weghene gelesen, Stat. Stad. I. 3.

Widewaal, ein gewisser bunter Bogel aus dem Geschlechte der Spechte, oder, wie andere wollen, der Amfeln: Pfingstvogel, turclus luteus. Benn Ehntr. Wittewal. Im Engl. ist Witwal, ein Specht. Dieser Vogel hat seine verschiedene Ber nennungen (S. Frisch in dem Worte Byrole) von seiner Stimme, die darin nachgeahmer wird. Froschm, II B. 3 Th. 7 Kap.

Und im Dorf rufft ber Biebewohl: Pfingsten ist da, Baur bein Bier hohl. Wire, Weib. A. S. Wif. Frief. Wuff. stammet vermuthlich von wevelt, weben, ber. Welche Ableitung auch in der Islandischen Edda angegeben wird: Kona, Wyff, aff weffnandi: Wyff vom Weben. / Dieg bestätiget auch die A. 6. Berfion, Matth. XIX. 4. wo das menschlu che Geschliecht eingetheilet wird in Wapmann, Manner, Die mit Wapen ober Waffen umgeben, und Wifmann, Weiber, Die fich mit dem Geme be beichaftigen. G. Wachter. Jest zeiget dieß Wort ben uns eine Berachtung an. Box 3eten aber brauchten es auch angesehene Perfonen von ibren Chefrauen: 3. 35. in Boats Monum. ined, T. II. p. 175: Unde ich Claus hebbe och mpn Singesegel vor my unde myn Wief hiertho hangen. Und p. 179: Unde heft mit auben Willen un ganger Bulbord Aleken, fines ech ten Wives - verkofft ze.

Wiefken, Weiblein. it. die Sie von den Thieren. Wiefsk, weibisch. Wiefskheit, weibisches Gemuth. Bewiven. Sif bewiven, ein Weib nehmen: sich an ein Weib hangen. Im verächtlichen Sinn.

Wief-nood, Nothsucht. S. Nood.

Wiverathe, die Gerade. In Diplom. Ottonis IV.

de A. 1209. in der been Sammle der Herzogth.

Bremen und Verden S. 101. De eo autem,
quod vocatur Wiverathe, hoc statumus, ut
mortua aliqua paupere vel divité muliere, tota supellectile perspecta, precibsiora queque
vostimenta

vestimenta heredibus exhibeantur, reliquas, vero vestes et vir et heredes equaliter dividant, utensilia autem viro domus permaneant. S. Rede.

Wigelwagel, dasselbe, was Widewaal, Wigelwageln, hin und her schwarfen. R. Bon wagen, wagen, wiegen, librare, waceln, E. waggle: to go widdle waddle.

WIGT, 1.) Gewicht. S. unter WÄGEN.
2.) ein fleines Kind. S. WICHT.

WIJE, Weihe, milvus. Hr. von Stade leitet diesen Mamen ab von wigen, Krieg führen: Goth. voga, freiten, kampfen; weil es ein streitbarer Vogel ist: andere vom A. S. will, wig, heistig; weil die alten Wahrsager in den Auguriis ihn sonderlich in Ehren gehalten haben. Hannov. Suwiehe, ein Hanergeier.

WIJEN, weihen. Man schreibt es auch wigen. Bom U. S. wih, wig, beilig. Daber

Wienge und Wiginge, die Weihe, Weihung, Einssegnung. Alt frief. Wiena, Wielse. Ord 85. So wor ein Pape kumpt vor unses heren Bagede tho richte, de nene wienge (al. wisginge) en heft 2c. Wan ein Pfasse, der keine Weihe (b. i. eine geistliche Würde. S. von Wicht Ostfries. Landr. G. 687.) hat, vor des Voges Gerichte kommt 2c. Nach dem pabsilischen Rechte kann ein Priester sieben Würden stußs fenweise erlangen: als Ostiarius, Lector, Exorcista, Acoluthus, Subdiaconus, Diaconus, Preshyter. Doch stimmen die Kanonisken hierin

nicht überein. Zu einer jeden dieser Warden wird eine besondere Einsegnung oder Wienge er fordert. Also kann man verstehen, was es heiß se, wenn im Ofisc. kandr. l. c. gesagt wird: Wort vok ein Klarck, de 3 of 4 Wyelsen hefft geslagen — so ist dubbelt: Wird auch ein Geistlicher, der 3 oder 4 Weihungen hat, geschlasgen, so ist die Buße doppelt.

Doom-wiginge, Thumweihe.

Kruud-wienge, Kruud-wiginge, Krautweiße, Würzweiße. Insonderheit heißt also das Fest der Himmelsahrt Maria, welches den 15ten Aug. ein: fällt. Bollständig wird es in der K. Rolle, Art. 84 und 85 genannt: leven Frouwen Dag der Kruth, wienge. Die Ursache dieser Benennung ist in dem Aberglauben, da man an diesem Tage Kräuter in der Kirche weißen oder seegnen ließ, die hernach die Krast haben sollten, Gespenster zu verjagen, und Donnerweiser und ander Ungluck abzuwenden.

Wigel-Bischop, ein Weihbischof, Vicarius Episcopi in episcopalibus. Vogts Monum. ined. T. II. p. 151: Wy Suster Tibbeke, Domina des frigen Stichtes un Closters Liliendahle, Orsdens van Cistercien, Vremischen Stichtes, bekennen — dat wy hebben entfangen van den Heren Heren Christophoro, Wigel Vissehope der beyden Stichte Vremen und Verzehon zc.

Wekkello, Weichbild. Es wird auch Wifbolt gefchrieben; und in den Privilegien, welche Karl

der Groffe und Friedrich I. der Stadt Bremen ges geben haben, wovon die Originale noch im bres mischen Archiv sind, heißt es Wichilethe. Von dem Ursprung dieses Worts sind die Meinungen verschieden. Man sehe die Glossaria Wachters und Haltaus; sonderlich aber Assert. lib. Reip. Brem. S. 523 — 525. Es bezeichnet:

1.) das Stadtrecht, jus municipale, jus civium voluntate et consensu constitutum. S. As-

fert. am angezogenen Orte.

2.) die Stadt felbft, mit ihrem Gebiete: abfondere lich die liegende Grunde in der Stadt. Denn fo beift es in der Affert. S. 525: Porro in statutis Brem. etiam Midbild vocatur, sicut antiquitus in privilegiis Carolinis, totus districtus juri civitatis obnoxius: item prædia urbica, juri et oneribus civilibus subdita, Bichilde. vel Wichbildisch vocantur. Ord. 40. Neen Baft en mach nenen Borger hoger vortugen, denn veer Schilling, so wat binnen Wichbels de gescheen is, dar de Prone geit: tein Freme ber tann wider einen Burger zeugen über eine Sache, die fich über 4 Schilling beläuft, die in ber Stadt geschehen ift, fo weit die Fronboten geben. Ord. 15. Go me fofft hefft rente in eneme Erve, dat in Wickhelde legen is, bar eme de Stades Handfeste up gegeven is 2c. Wenn jemand auf jahrliche Zinsen Geld ausges than, unter ber Sicherheit eines gerichtlich ver-- pfandeten Erbes in der Altstadt. So welf Borger schuldig is, be mach setten

5. 47. 48. 49. 55. 74.

Wikboldts-recht, das Eigenthumsrecht an unbewegs liche Guter in der Stadt: oder, das Recht, wie man solche besißen kann, vordem allein in der bremischen Altstadt, jest aber auch in der Reusstadt. Den Gläubiger in das Erbe des Schuldsners inweldigen to Wickboldts Rechte, ist, ihn in den eigenthümlichen Besiß eines verschulde ten Erbes in der Stadt durch öffentliche Gewalt einsehen. Welches ehemahls nach dem vierten Echteding geschahe. S. Assert. lib. Reip. Brem. S. 751.

Win-mann, ein Bürger: it. eine Nathsperson. Dieses Wort sowol, ats Wikbild, ist von Wis, eine Stadt. A. S. Wic. Cod. Arg. Weihs. Reiner ben dem Jahr 1512: Up diese sulven Form (er redet von der Versicherungs: Acte, wordurch der Erzeisch. Christosser die Orivitezien der Stadt bestätiget hat) hebben de vorgalnden Bischuppe der Stadt Vremen ohre Priviles gia consirmeret: behalven dat in gar olden Vreven, alse Vischup Hildeboldi und Vischup Ottens (soll beissen Alberts) vann Vrunses wigk (de dennoch sinen Sidt nicht heelt, wo vorgerört is) vor dat Wortt Rahtmanne

Wickmanne geschreven steit. Go kommt es auch vor in einer Urkunde Erzbischof Gerhards vom Jahr 1233.

lik-vagd, Stadtwogt. In Privileg. Ottonis de 1209, benm Pusendorf, S. 155: nisi soli advocato civitatis, qui dicitur Wick-vogt.

frank, weichen, cedere. A. S. Wican. All frank, wiccan, wichen. Stwa von Weg.

Teek (n), das Weichen, das Wanken. Up'it Week wefen: schon ans Wanken, ans Fallen senn. Enen up den Week bringen: einen jum weichen bringen. Den Week nemen: ene weichen. Wich ift ein veraltetes bochdeutsches Wort, in derselben Bedeutung.

geweken, abgewichen, vergangen, præterlapsust Es wurde vordem von der Zeit gebraucht, wird aber jest nicht mehr gehoret. In der neuen Eine tracht: vor veelen verruckeden und bigewefes nen Jaren: vor vielen langst verstoffenen Jahe ren.

wiek, ein Busem, eine Bucht in dem User, wo die Schiffe einfahren konnen, linus. 21. S. Wic. Daber wician, mit dem Schiff anlegen, in den Safen fahren.

ikken, wahrsagen. A. S. Wicca, Wicce, eis ne Here: ein Wahrsager. Daher das Engl. Witch, eine Here. Fries. Wikke, Here. H. Wicheler, ein Wahrsager. Lat. barb. vegius. A. S. wiglian, wahrsagen: wiccian, jaubern. H. wichelen, wahrsagen. Sit wiften laten: sich aus der Hand, oder sonst, sein Glud sagen.

laffen. He wilfet mi nig veel gobes: er gibt mir schliechte Hofnung.

Wikker, Wikkersko, Wahrsager, Wahrsagerin.

Weer-wikken, das Wetter vorher fagen.

Weer-wikker, ber Werk baraus machet, bas Wettet zu prophezeien. it. ein Barometer: ein beschäbigt : gewesenes Glied, oder die Narbe einer Wunde, worin man ben einer Wetterwandlung eine schmerzhafte Empfindung fühlet.

Wikk-rode, Wünschelruthe.

WILD-BRADT, gemeiniglich Wilbradt, Wildpratt:
in Sauer gekochtes Fleisch, sowol von zahmen,
als wilben Thieren. R.

Wild-brage. G. unter Brage.

-Wild-fang, ein wilder, fluchtiger Mensch.

Wile, Weile. Jol. und Schw. hvila, die Ruhe, Muße, quies, otium. A. S. hwile, spatium temporis. Benn Kero ist Wilu, eine Stunk de, wie liweila in Cod. Arg. Gen good Ding will Wile hebben: was lange währer, pflegt gut zu werden. Eer: wielken, alle Weile, vor turzer Zeit. Biwilen, zuweilen.

Wilds, dasselbe, was Wichel, Weide, Weidens baum, salix. Von willig, entweder weil der felbe willig und gern wächst, oder dessen Zweige sich beugen lassen. E. Willow. A. S. Wilig, und Withig.

WILKEN, ein Mannesname. Zweifelsohne für Wilhelmken, Wilhelm.

Willen, mollen. Cod. Arg. wiljan. 21. S. willan. Lan. E. will. Schw. wilia. Lat. velle. It

will: du wult: wi willt: jn willt: se willt.
Imp. if woll. Perk. if hebbe wollt. Im Fraz gen sagt man: wij ji? statt, will ji, wollet ihr? erwillen. Sik verwillen, bewistigen. In einee Urkunde von 1494: Aurder vorwylle wy und Brodere van der Lydt vorben. vor und unde unsse Medebestrevenn et. In einer andem von 1542: Und ick Diderick Hoiers Borgermester vorben. hebbe my och vorwillet, und overges ven, overgeve und vorwille my in und mit Krafft dusses Breves et.

Villen, Um Willen, willen, halber, von wegen, propter. It bidde di um willen, ist ein euphemismus, wenn man Gottes Namen nicht misbrauchen will: ich bitte dich um Gottes willen. Ville, subst. Wisse. it. Zustimmung, Beifall, con-

sensus. Ji hebt durin jouen Willen, averst ze. ihr könnt zwar ihun, was euch beliebt, aber ec. K. Rolle, Art. 123. und schölen gelike wol unser Buwmeister Willen hebben: und sollen gleichwol unser Stadtbaumeister Zustimp mung dazu haben. Oft heißt es auch bennahe so viel, als das folgende Willigemede, in den Res densarren: If will jouen (anstatt jou enen.) Willen darvor maken: ich will mich dafür errenntlich gegen euch erzeigen. Dat scholl mit nog een Wille wesen: ich würde wenigstens dars in eure Erkenntlichkeit wahrnehmen. So sagt man, wenn man semand seine Undankbarkeit vorrücket. Sprw. Idt is dem Ossen Wille, wen he bi der Ko im Stalle steit: es gereicht dem Osse

O

sen zum Vergnügen ze. Man fagt es im spottischen Sinn von einem Paar Leuten, Die sich einander lieben, und Gelegenheit haben, stets um und ben einander zu senn, z. E. von Knecht und Magd, die sich lieben, und in einem Hause dienen.

Wille, adj. 1.) willig, libens, voluntarius, Dat Mest is wille: das Messer ist nicht stark in der Feder, ist labm. Dat Slot geit wille up: das Schloß geht willig auf. Dat is wille Wark: das ist sehr bequem und gelegen.

2.) weit, worin man Raum hat, laxus. Dat Kleed, de Ring, is mi to wille: das Kleid, ber Ring, ist mir zu weit.

Wille-breef. S. unter BREEF.

Willig, eben wie wille. Ibt is willig mit der Was re: die Waare ist im Preise gestiegen: wird jest gesuchet : sindet viele Käuser. Sprw. De Willige nimt dem Unwilligen dat Brood uut dem Munde: ein williger und dienstsertiger Mensch läust dem trägen und unwilligen alle Vori theile ab.

Willig-mede, überhaupt, das Geld, oder die Gabe, womit man sich jemands guten Willen sucht zu ers werben: z. E. das Geschenk, so man jemand bringt, wenn er wegen nicht erfolgter Bezahlung Geduld haben soll; oder wenn man von ihm Geld leihen will: it. Bestechung oberkeitlicher Personen. Insonderheit: das Geld, welches ein new er Hauswirth, ben Untretung der Stelle, oder des Landes, dem Gutsherrn geben muß: laudemium. Mede ist hier so viel, als Miete, Gesschenk,

fchent, freiwillige Gabe; welches in ben alten Document. verschiedentlich geschrieben wird, Miede, Myede, Meyde, Mede, Mude &c. 🙈 Haltaus in dem Worte Miete. Cod. Arg. Mizdo, womit das Gr. mo Jog übereinstimmet. 6. Med. Gloff. Schilt. Miete, donum.

Will-kore. G. unter Kören.

Ewille, eigenwillig, eigenfinnig. S. im Buchft. E. Wilm für Wilhelm.

WIEM, 1.) Die Stangen, ober latten, an welchen man ben geräucherten Borrath in ber Saushale tung banger. Sonft auch Fleeskewiem. R.

2. ) die Stange, worauf fich die Silmer bes Rachts feben. honer wiem. R. Mit den honern

to Wiem flegen: fruh ju Bette geben.

3.) Aber in ber alten Redensart : Enom fient Recht doon, und hangen en an des Koninges 2Bymen d. i. an den Galgen, ift Wymen für Dies dem. Wied aber oder Wede, Wee, wie wir jest fagen, bedentet eine Gerte von Weiben. Und an folchen gedreheten Weibenzweigen wurden vor Bet ten die Miffethater auf gehangen. Eben fo gebeaus chet ber alte schwäbische Dichter Benrich von Welldig das Wort Ris, Reis, surculus, vimen, fatt Mied oder Wede.

Swer mir schade an miner Brauen. Dem wunnsche ich des Rises. Darann di Diebe nement ir Ennbe.

Im Sacht landrechte L. II. Art. 28. richten mit ber Mobe: an den Galgen bangen. Debr

N 2 Beweise Beweise hievon f. in von Wichts Oftfr. Landr. S. 795. und Frisch unter dem Worte Wiede.

WIMPEL, scheint vor diesem überhaupt einen Schleis er, oder worin man etwas wickelt, peplum, Fr. Guimple, bedeutet zu haben. Script. Brunsv. T. III. p. 755. werden zum Gerade gezählet alle ere Kleedere — Spangen, Sloger (Schleis er), Wumpel unde allerhande Smide. Stat. Stad. VI. 12. It ne mach ve nen Vrowe fos pen Goet ane eren rechten Vormunt, dhat ere Man ghelden dhorve, sunder Wimpele unde Ooke unde Vlas. Jest aber wird ben uns, wie ben den Niederlandern und Englandern, die lange Flagge, die man ben seierlichen Geles genheiten auf den Schiffen weben läßt, also ger nennet.

Wimpeln, Bewimpeln, eigentlich, in einem Schleier einhüllen, einwickeln. it. etwas auf der besten Seite vorstellen, bemanteln: exornare verbis.

Wien, Wein, vinum, divog, yawog. A.S. Win. Cambr. et Armor. Gwin, Guoin. Korten Wien, heißt Stat. 66. gemeiner und geringer Wein, in Entgegenstellung der Italianischen, Spanischen und andern schweren Weine: Neen Borger schall vele lopen laten (zum Verfauf auszapsen) Wyne binnen Bremen, sunder korte wyne: de mach he upsteken de gwarten tho veer swaren, unde hoger nicht, uthgesprassen Malmessen unde Rummenie, al. Malves sie unde Romenie.

Barne-

Barne-wien, Brantwein. In ber Rund. R. Bon barnen, brennen.

Wien-gron, adj. ist ein Faß, worin Schon Bein gele gen, und welches also vom frifchen Bolge nicht mehr lauget. R.

Wien-koop, Weinkauf. he schol di im Saffe perfopen, un geven bi den Bien foon to drins fen : er ift ungleich wißiger und burtiger von Berftande, als bu bift.

Wienkoops-lude, Die Zeugen ben einem geschlossenen Rauf. S. eine Stelle aus einem alten Dokum. unter Zerter.

Wien - fuur, was ben lieblich fauern Weingeschmack bat: als, wien, sure Appel.

Wien-verlater, ein Weinschenfe, it, einer ber geftor: ben ift. S. unter LATEN.

"Wienken-brood, in Wein eingeweichtes Brobt. R.

WIEN-BRAAN, ober Wiem-braan, von Mims pern, Augenbraune, supercilia. 21. S. Bræwe, Bruwa. Rab. Maur. Windbrawa. Soll. Winkbrauw. E. Eye-brow. Gloff. Florent. Verel. Brun, Bryn. Schwed. Ubarbrawe. Berfchiebene Meinungen von ber Oegnabryn. Ableitung biefer Worter liefet man benm Wachter unter Augbraunen. Benm Henischius wird Braw erklaret burch Rand, Umfreis, fo wie bas Mordische Bran und Bryn benm Verelius. Man vermische aber nicht mit biefen Wortern ein abnlis ches, bessen fich Luther bedienet Biob III. 9, die Augenbrun ber Morgenrothe: welches bie Mus genlieder bebeutet. Rab. Maur. Aug - brawa, palpebræ.

palpebræ, Das A. G. Bræwe bebeutet beis bes, Augenbraunen, und, Augenlieder.

WIND, Wind. Daber

Wind - braken, adj. was vom Winde gefället, ober ab geschlagen ist. In Hamburg winds lagen.
Wind, braken Holt: Bauhold, bas vom staw ten Winde gefället ist. Es soll noch, wenn es schon verbauet ist, durch sein Krachen einen naben Sturm andeuten.

Wind-bokle, ein Windmacher, windiger Menfche Wind-fang, eine höllerne Schirmwand vor dem Wind. R.

Wind-flaske, ein windiger, unbeständiger Mensch. R. Wind-scheef, sagt man von Dielen und anderm Holze wert, das sich in freier Luft von Wind und Wett ter schief gezogen hat: das sich in der Nässe und hiße gewunden hat. Von folgendem Winden. Wind-slagen, was vom Winde abgeschlagen ist. R.

6. Wind - braken.

WINDELER, ein mannlicher Taufname.

WINDEN, wie im hochbeutschen, flectere, torquere, volvere, colligare, conglomerare. If mund, ich mand. Wunden, gewunden.

Winde, und Winne, eine jede Maschine, mittelst bes
ren man etwas auswindet, und in die Hohe brins
get. Stat. 73. Neen mann schall kopen Bers
neholt, dat he vorkopen will, he en bringet
van buten in — unde dat schall he vorkopen,
er he dat in de Winne legge: Niemand soll Brennholz kausen, um es wieder zu verkausen,
es sep denn, daß er es von auswärtigen Dertern zu Schiffe ober in Floffen herein bringet, und alse bann muß er es verkaufen, ehe es ans tanb geswunden wird.

Jindels, 1.) das Gewinde, 3. E. an einer Schraus be, und am Degengefäß.

2.) alles, worin etwas eingewickelt, womit es ums wunden ift oder wird. Gen Windels Gaarn: fo viel Garn, als man auf einmahl füglich auf wickelt.

Vinde - geld, Winne - geld, Windel - geld, Winnel-geld. Go bieß vor Zeiten bas Geld, met des dem Schiffer, ober dem Schiffvolle, für tof fem und taben, auffer ber Fracht, mußte gegeben werben. In unferm alten Schiff: und Seerecht kommt es vor Art. 1: So welf mann ein Schip buret ane underscheet tho der Sewart. deme Schipheren (al. Schipperen) schall men de Bracht halff geven, unde dat Winnelgeld halff, unde de andere helffte der Bracht unde des Winnelgeldes schall men eme geven, welch tidt he to markede kumpt tc. welches sich auch Ord. 64, fast mit denfelben Worten findet. Chen daselbst Art. 16. So welck mann-sulven son schip schepet, be ne gifft unn Winnelgeld. So we huret ein schip, de gifft Winnelgeld, van einen hundert Korns gifft men in unde uth tho schepene twe Sch. engelft 2c.

Vindel-treppe, eine Treppe mit einem Schneckengans ge, cochlea, Luther I B. ber Kon, VI. 8. Wendeltrein. S. Wendeltrap.

Linwinden, befestigen, anbinden. Wird von Schife

fen gehrauche. R. Rolle Art. 192. Od but de Rath, welt Schip gevestiget ligt an de Slacht to laden efte lussen, van dem Gude, so gehandelt, scholde me geven half Wuppensgeld, wente de Slacht wert merkliken geersgert by alsodanem anwindende. Es ist diek Wort wohl zu unterscheiden von Anewinnen? wovon unter Winnen.

Bewinden, einwindeln, umwickeln. Cod. Arg. biwinden.

Underwinden. S. Underwinnen, unter Winnen, Wingen, dingftlich thun. Herum wins gern: in ber Angst, mit Sanderingen, bin und ber geben. R.

Winkel, heißt, ausser ber hochdeutschen Bedeut, bie Krambude, der taden; it. die Werkstätte eis niger Handwerker. R. Na'n Winkel gaan, und; up dem Winkel arbeiden, wird besonz bers von denen gesagt, die ben den Tobacks: Fas brikanten, sur Tagtohn, arbeiten.

Winkel-jungens, die Anaben, die nach gewissen Fas briten geben, daselbst um ein Taglobn zu arbeis ten. R.

Winnen. Die mancherlen Bedeutungen Dieses. Worts hat Br. Wachter wohl entwickelt. Es bedeutet ben uns

Leiden, erdulden, Schmerz empfinden; welche Bedeutung aber nur noch in dem zusammengesetzen verwinnen abrig ift. Cod. Arg. winnan. Vergl. das Gr. mover. Daher in einigen Diatelten Winna, der Schmerz. Verwandte Bes deutungen

beutungen find; ftreiten, arbeiten, fich bestreben, welche Das U. S. winnan bat.

2. ) gewinnen, erwerben, erlangen ; es fen burch Mube und Arbeit, oder durch Geld, oder durchs Recht, oder auf eine jede andere Urt; lugrari, acquirere. A. S. winnan, E. winn. Verel. in Ind. vinna. Sf wunn, vor Beiten mann, ich gewann. Bunnen, gewonnen. Hau minnen: Ben machen. De ropt, mat he uut dem Salse winnen fan: er ruft aus ale len Rraften. | Rinder winnen: Rinder befome men, oder gebaren. G. Stat. 7 und 8. Krouw is nog in dem Kinders winnen: Die Frau ift noch in dem Alter, daß fie Rinder gebies ret. De Buurschup, oder Borgerschup wins nen: Burger werden. De maget, de winnet: audentes fortuna juvat. Kolgende Redensar: ten fommen baufig in unfern alten Gefegen vor. Ord. 64. So we wint ein Schiv tho der Seewart: Wenn jemand ein Schiff annimmt, oder hauret, zu einer Seereise. Go auch Ord. 65. Wofür in bem alten Schiff: und Seerecht, Art. 1. wo daffelbe Gefet vorkommt, bas Wort huren, bauren, mieten, ftebet. Ord. 99. Mit rechten Eugen winnen: mit beborigen Beugen erharten. Stat. 3. Wurde he mit Rechte wunnen uth der Stadt: wurde er rechte lich als ein Gigengeborner, oder Leibeigner, aus der Stadt jurud gefordert. Stat. 90. So mat ein Mann Roveren offte Deven affjaget, dat schall he kundigen dem Nagede und dem Rahe

be. Und kumpt we, bes bat is, is he unse Borger, men schall idt eine wedder geven : und so idt wat kostet demjenen, de idt wann ( der fich beffen bemachtiget, und es ben Ranbernabgejaget) unde barumme dede (und fich des wegen Dube gegeben), bat schall be eme gel ben — Were ibt och, bat dar nemand na queme -- schall be Baget bes hebben ben brudden deel, unde de idt wann, ben drudden deel - Rumpt bar aver ein Gaft, beme ibt gestalen offte affgerovet is, unde wint he bat mit Rechte (beweiset er es ju Rechte), fo fchall de Baget hebben den drudden deel, de Gaft den brudden deel, unde be idt wann (ber fich beffen bemächtiget) den drudden deel. Ord. c. So is he des neaer tho beholdende, denn idt jes mand van eme mochte winnen: so hat er mehr Recht es zu behalten, als ber andere, es von ibm zu fordern. Go auch: enen to ener Gafe mins nen: einen zu einer Gache ober Beschäfte erfaus fen: mit Gelbe bazu vermogen.

3.) überwinden, vincere. A. S. winnan. E. winn. Schw. winna. De het wunnen: er hat gesteget: er hat es überstanden.

Winst, Gewinn, Sieg, Austommen. R. So auch im Frief. Holf. und Schwed. Die Franz, sagen Gain. De Winst hebben: die Oberhand ges winnen. In der Winst wesen: sich wieder aus der Krankheit erholen: it, in bessern Nahr rungsumständen senn.

Averwinft, Gewinn.

Anewinnen,

Inewinnen, Anwinnen, 1.) sich vermehren, Boritheil erhalten, gewinnen. Du winnet he an: er ist jest im Gewinn.

2.) fif anewinnen, annehmen, ju fich nehmen : it. fich anmaagen; gleichsam, fich ansegen an ets was, und daffelbe vermehren, conjunctum esse, S. Saltaus in dem Worte Anwinden. fagt noch auf ber Beeft, in hiefiger Rachbare Schaft: fit enen Knecht anewinnen : einen Anecht in Dienst nehmen. Stat. 15. Go welf unser Borgere sick anewinnt Kindere, der he Normant is — de Kindere en scholen nene Roft gelden: Go einer unser Burger ju sich nimmt Kinder, beren Vormund er ift --- bie Rinder follen kein Roftgeld geben (namlich fo, daß ihr Erbtheil und Kapital badurch verringere werbe. Denn es folget ausbrucklich in bem Statuto, daß fie von den Rugungen und Renten ibs rer Guter in Roft und Rleidung follen unterhalten werden). Das anewinnen, ober ju fich nehe men der Kinder, tann bier, wegen des Bufammens banges des Statuti, nicht füglich erflaret merden burch, bebeurathen, durch die heurath mit der Mutter für feine Rinder annehmen ; fondern durch, in sein Haus und in die Kost nehmen.

Dör Winnen, überstehen, defungi. 3. E. eine Kranks beit, Arbeit, Mühe u. b. g. De het dor muns nen: seine Prufung, ober Trübsal ist zu Ende. Ene bor wunnen Ko: eine Ruh, welche die alle gemeine Biehseuche gehabt und überstanden hat.

In winnen, Bortheil einbringen. Dat winnet nife in: bas wirft feinen Rußen ab.

Underwinnen, ist veraltet. Sif underwinnen enes Hudes: sich eines Gutes anmassen. In den la teinischen Urkunden wird dasür intromittere se gesaget. S. Haltaus. Im Rüstringer Aesis gabook (dem alten kandrecht der Butjadinger und Stadtländer) in uralter Friesischer Sprache): Sah weth sa thi were ther tha riuchta erua thet god underwinne, (underwinne) thet his hundert merk breke: d. i. wer den rechten Etchen das Gut unterwinnet (zum Nachtheil der rechten Erben sich mit dem Gute belehnen läst), der verwirket 100 Mark. S. von Wicht Vorrede zum Ostse.

Up winnen, und

Uut winnen, 1.) Vortheil einbringen: endlich Rup zen bringen. Dat winnt idt dubbelt uut: das bringt es doppelt wieder ein.

3:) Unt winnen heißt auch so viel, als anverdingen: etwas in Verding austhun zu versertigen. Ostfr. Deich: und Sphl: Recht c. 1. S. 10. De Opck: Richtere svelen alsbann den Opck (dessen, der versaumer hat seinen Deichschlag zu gehöriger Zeit zu machen) uthwinnen, bat Gelb darvan uth geven, und von den unwilligen Opcker dübbelt webber nehmen.

Verwinnen, 1.) überstehen, dedolere. Den Fall verwinnet he nig wedder: von dem Fall wird er nicht wieder genesen, oder vollig bester werden.

2,) überführen, überzeugen, evincere. Orb.

100. De Hands badige is, so wor ein Mann mit der apenbaren Schuld — verwunnen wert.

verwindlik, unüberwindlich, unersesslich, unwies berbringlich. Gen unverwindlifen Schaden, Verlust: ein unersesslicher Schaden, Verlust.

trus. Ist. Vetur. Die übrigen alte und neue verwandte Dialekte haben Winter. Daber winter, ein anhaltender Frost im Frühling.

k verwintern, den Winterlust geniessen, im Frost sich ein Bergnügen machen, oder eine Lustreise thun.

IN-WORP, oder Wind-worp, ber Maukwurf.
IEP, ein Wisch von Strof, Lumpen und bergleischen, womit man etwas abwischet, oder zustopfet.
R. Engl. Wipe. A. S. wipian, abwischen.
Daß in Lindenbrog. Gloss. Wip, ein Zeichen, daß etwas seit sen, bedeutet; ist daher, daß an eie nigen Orten dergleichen Wische ausgehangen wers den. Afenswiep, ein Stroßbesem, den Backos sen auszukehren. Stroß wiep, Stroßwisch.
Nu will'r de Wiep uut! nun will es gar zu arg werden!

ipen, ein Ziegeldach anstatt des Kalls mit Stroß dicht machen, indem man kleine Strobbundlein, die wir Doffen nennen, zwischen die Ziegel steckt. Im Ditmarsischen.

ipp - steerd, einer der nicht lange stille sissen kann.

Im eigentlichen Sinn kommt diese Benennung der Bachstelze und der Schwanzmaise zu, die ihren Steerd, Schwanz, beständig beweger. Daß Wip ein altes Wort sen, welches eine geschwing de Bewegung angezeiget, lehren das Engl. whip away, schleunig hinweg wischen: whip, geisseln (daher unser Swepe): das hochdeunsche wippen; das platdeutsche Wuppe: und obige Interjectio Wips! Vielleicht ist daher auch das vorhergehende Wiep.

Wipp-stool, ein Stul, worauf man nicht fest siet. Up dem Wippestool sitten, wird gesagt, wan jemand keine Anhe zu sien hat, sondern oft genothis get wird auf zu stehen: imgl. wan er in seinem Amte oder Justande nicht sicher ist, und sonderlich in einem Miethause stets besorgen muß, daß es ihm ausgekündiget werde. Man sagt auch Sippestool.

Wire, Wier - draad, Gifene ober Aupferdrath. R. Engl. Wire. Bon dem aken wiren, wirren, drehen.

WIRWARR, Wirwarrije, Gewiere. R. Verworen, verworren, Bon wirren, bermitren.

Wirik, Weihrauch. Mo finder man es in der alten Uckunden: und wird auch noch so ausgesprochen. Enem een Beten witten Wirik ingeven; einen vergeben.

WIRKEN, wirken, weben. Partic. geworcht, sie geworcht, gewirket. So werden in der Hocht. Drdn. von 1587, gewrochte BankwarksKussen, bunt gewirke Bankpolster, gedacht.

Verwirken.

Verwirken, so wie im Hochbeutschen. Auch hievon ist das Mittelwort verwrocht, verwrogt. In den Privilegien des Fleckens Bücken, benm Nathe les Geschichte der Grafschaft Hona und Diepholz, Th. III. S. 116: Toge aber Jemand daruth in andere fromde Jegendt ohne Unsern Wilslen, da wy siner unmechtig weren — de schall dusse Gnade verwrogt hebben: der soll diese Gnade verwirket haben, oder derselben vers lustig senn.

WIRSE ist im benachbarten Oftfrieslande gebräuchlich, und bedeutet eine Reihe des abgemähren Grases. Wir nennen es Swad, oder Swatt. Im ursalten friesischen Landr. ist Wirsena, und Wirsena Kerf, eine Runzel. Welche der Aehnlichkeit wes gen also genannt wird.

Wers, weise, sapiens. R. Bon weten, wissen. So wurde auch bas g und t ben ben 21. S. in Diesem Worte verwechselt; wis und wita, flug, weise: Wite und Word - wise, ein Sophist. Wis - dom, Wite - dom, Beisheit, u. a. m. Wies weren, erfahren, certiorem fieri. Enem mat wies maten: einen etwas lebren, certiorem facere: it. etwas aufbinden, verba dare. Bise Borde: naseweise Worte. Enen mis fen Mund hebben : naseweise Worte geben. Wife Mann, Wife Froum, nennet ber abers glaubige Pobel die Wahrfager, Teufelsbanner, die gestohlne Sachen anweisen ze. De Wises ften, Die weisesten, verständigften. Go beiffen infonderheit Die verftanbigften ans ber Burgerfchaft, mit welchen ber Rath über die Angelegenheiten ber Stadt handelt. Stat. 89. Och hefft sit de Raedt vordregen mit eren Wisesten, bat neen Raedtmann uth der Witheit schall mer Side sware wesen.

Wies-hoon, Wies-hönken, ein Klügling.

Wies-hüsgen, Wies-domling, dasselbe. R.

Wies-makerije, eine falsche Borstellung, die man je mand sucht einzubilden, um ihn zu etwas zu verleiten: eine Unwahrheit, die man einem sucht auf zu binden. Von wies maken, aufbinden.

Wies-nafe, ein Rafemeifer. R.

Wies-näsed, und Wies-näsig, naseweis. R.

Wies-nasen, naseweis thun. R.

Wies-fnute G. unter Snute.

Inwies, bescheiden klug: klug, ohne es aufferlich zu zeigen. R.

Wisen, weisen, zeigen, lehren, leiten. A. S. witan, und wisan. Schwed. wysa. Wend. wesu, wiesu. Stat. 7. Dar schall se ere Rinder af handeln, als ere Ehre wiset: die Wittwe soll ihren Kindern einen Abstand geben, ihrem Stane de gemäß.

Bewisen, 1.) wie das Hochdeutsche beweisen.

2.) Unweisung thun auf die Bezahlung, assigniren. Ist in dieser Bedeutung veraltet. In einem alten Dokum. Anno 1504 — gaff Joh. Kersstens Diricke Clampe to Herstede 12 Marckungn 2 Groten in Gelde. Unde habbe ome Kornes so vele gedan to vorne; unde habde one bewised 3 Marck by Hinr. Bernds uppe Walburgis.

Walburgis. Doch schal Joh. Kerstens stan vor de 3 Marck.

Jutwiscu, 1.) den Weg hinaus weisen, hinaus ges hen heissen; viam exeundi monstrare, exire jubere.

2.) zeugen, bezeugen, den Ausgang einer Sache dar stellen. Sif untwisen, sich im Ausgange zeits gen. Dat schall sif untwisen: das wird sich zeigen. Dat Ende wiset idt unt: der Aussgang zeiget es: exitus acta probat.

niß der Dokumente. In einer Diepholzischen Urkunde von 1378: So en schvlen ze bennen den neghesten halven Jare darna nicht beschas det werden in aller Uthwizinghe desses Bresver: so sollen sie in dem nächsten halben Jahre hernach keinen Schaden leiden, nach dem Inhalt diese Brieses.

Verwisen; i.) anhalten, anweisen zu etwas durch oberkeitliche Gewalt, verurtheilen. In einer Verordnung von 1392 heißt es von der Stadts Suhne: Schall he (der Beklagte) tom Leger up veer Weken verwiset werden; er soll 4 Wosischen lang Einlager zu halten angewiesen werden.

2.) des landes, oder der Stadt verweisen: relegare, ejicere ex urbe.

Wise, Weisel, die Königin ober bas Weiblein im Bienenstock. Bon obigem wisen, leiten, führen, weil sie gleichsam der Heerführer des ganzen Schwarms ift. U.S. Wifa, Anführer. So

auch bas Alt frant. Wiso. E. und Fr. Guide. Ital. Guida. Verel. in Ind. Visir.

Wiss, die Weise; it. die Melodie. A. S. Wise: so auch im Engl. und Alt frank; Fr. Guise. Ital. Guisa. Von wesen, Cod. Arg. wisan, sepn. Ra'r vlen Wise: nach der alten Gewohnheit. Daar geit ene hoge Wise up: das klingt aus einem boben Ton. R.

Wiske, Wische, eine Wiese, pratum.

Grau-wisk, ein grobes, breitblatteriges und schneibens bes Gras, welches gern auf sumpfigen Wiesen wachst. Wenn es abgemähet worden, schießt der Stumpf in wenigen Minuten einen halben Zoll wieder in die Sohe.

WISPEL-BEREN, Vogelfirschen, kleine wilde Kirsschen, theils von rother, theils von schwarzer Farbe. Ben ben Hochbeutschen, Weichsel.

Wispeln, lispeln, im Aussprechen des 8 mit der Zunge an die Zahne stoßen: blæsum esse. A. S. wlisp. E. wisper und lisp.

Wispelturig, unbeständig, mankelmuthig. Ift Hollandisch.

Wisse, 1.) gewiß, certus, certo. R. A. S. wis. Schw. wiss. Von weten, wissen, se hen. S. Wachter in Weils, und Wissen. Ja wisse: ja freilich, allerdings. Sprw. Jö't nig wisse, so is't misse: aus Ungewisse darf man sich nicht verlassen. Dei ji kinen wissern Kvol, so getet Vonen in de Weke: S. Koor. Ord. 52. So wor ein Vorger — kumpt binnen veer Venken, unde let ene Erve, und will

will bes wiffe werben to. und will beffen verfischert fenn.

- 2.) fest, unbeweglich. Wiffe holen: fest halten. Dat Ding sit nig wisse: bas Ding sist nicht fest, wackelt.
- 3.) tapfer, unverbrossen, ohne Aushören, strenue. He arbeidet wisse weg: er arbeitet une verdrossen sort. Wisse weg gaan: in einem Stücke, ohne sich auf zu halten, sort gehen. Wisse an seiten: tapker angreissen: alle Kräste zu einer Arbeit anwenden: strenuum impetum facere, omnibus viribus contendere. Wisse seine Iif daher auch eine Interjection, und Ausmunterungswort, wenn man jemand anspornet, seine Kräste zu gebrauchen: frisch! munter!
- 4.) Etwa, vielleicht, wie ich glaube, wie manfagt: scilicet, nempe. R. In diesem Sinn
  wird es in den Redensarten gebraucht, wenn man
  nicht gerade zu fraget. De het wisse Geld:
  man sagt, er habe Geld: oder, sollte er wol Geld
  haben, wie es heißt? De is wisse nig floof:
  er soll, wie ich gehoret habe, untlug senn.

Verwisse, eigentlich vor wille, für gewiß, fürmahr, gewißlich. R.

Verwissen, Vorwissen, erweisen, darthun: eigent lich, Gewißheit geben, vergewissen, certificare. Ist veraltet. S. Wachter in dem W. Weiss, certus, verus. Kund. Rolle Art. 185. Ock neen Rovesaat, idt en sp he vorwisse de helfte hier to latende: Niemand soll von hier aussühren Rübesamen, es sep denn, daß er darthue, daß er die Halste hier lasse. In der Goldschmier des Rolle, von 1392, heißt est Welck Man dat Ambt winnen wil, sin Gudt schall 12 Bremer March wehrt wesen, dat schall he verzwissenen den Meistern to einen Jahre: Wer sich das Amt erwerben will, dessen Vermögen soll 12 bremer Mark wehrt sein: und davon soll er die Amtsmeister binnen Jahres Frist vergewissern.

- Wit, 1.) weiß, albus. Cod. Arg. hweit. A. S. hwit. E. white. Ist. hwitt. Alle frank. wiz. Wit maken: all machen, ausleeren, alles auf zehren. Wit lachen: vergnügt lächeln: name lich mit Absicht auf die Zähne, die man im Lachen sehen läßt. Swart up Wit hebben: schristliche Versicherung in Händen haben. Sif wit brennen: sich einer Beschuldigung entledigen; sich rein machen von einer Schuld. Wit is gaue besmit: Weiß ist leicht besteckt. Witte Sondag: der Sonntag Invocavit: Dominica in albis.
  - 2.) Insonderheit wird es, in alten Urkunden, vom Silber und Gelde gebraucht, für: sein, ohne Zusaß vom Kupser. In einem Verpfändungs; briese von 1380: dre hundert unde veer un twintich lodege Mark wut unde wichtich, de ze und an reden Ghelde degher unde al betas let hebbet ze. In einer andern von demselben Jahre: Wy Junchere Otte, Zone wandas ghes Greven Kerstens tho Delmenhorst, bestennet und betughet openbare in dezen Breve, dat wy schuldich zind den Raetmannen tho

tho Bremen 324 lodeghe Mark wyt unde wichtich ic. Erzb. Albert versetzt im Jahr 1366, an die Stadt Bremen, das Schloß und die Vogsten zum langwedel ic. vor elftehalf hundert los deghe Mark, in redemen lodighen Zulvere, un wichtich unde wyt, alzo tho Brunswyk ghengh un gheve is. In einer andern Urkunde von 1375: Vistehalf hundert lodighe Mark, de se uns an ghuden lodighen witten unde wichtighen Zulvere degher und al betalet hebebet.

3.) weise, klug, R. Diese Bedeutung ist von mes ten, wissen.

Wittebroods-Kind, ein verzärteltes, weichliches Kind: ein Zartling.

Witjen, 1.) weissen, weiß machen: besonders, eine Wand weissen, übertünchen. Cod. Arg. gaweitjan. Daber Witjel ; quest, Witjel ; balje, Witjel ; falf.

2.) Wir brauchen es auch intransitive, für: weiß werden. De Ween witjet nog nig: die Weisdenzweige lassen sich noch nicht abschälen: der Bast will noch nicht herunter. Dat Beer wits jet, wenn es schäumet.

Witlinge, eine Art Berger Fische, oder Stocksische.
Schw. Hwitling. E. Whiting. Wogts Monum. ined. T. I. p. 476: Unde will ohme gesven thor Kost un thor Hulpe — alle Verensbell Jares twe Tunnen Botteren, dre Tunsnen Heringe, dre Stucke Witling, unde dre Schippunt Kesse 2c.

rsiW

Wit-snepelig, und Wit-snepelt, von blassem Unse: hen, bleich von Gesichte, von sieberhafter Guschtesfarbe. Der Fisch Snepel stiebt baid, nachdem er gefangen worden, und wird gang blas.

Witte, eine Munzsorte: ein Weißpfenning. S. Frisch unter diesem Worte. Es sindet sich in einer Utz kunde, die unter Wiet-heren angesühret ist. In dem altesten Fries. Landrecht kommt eine Munze Weda vor, welche 12 Pfenning galt. Welche ohne Zweisel dieselbe mit Witte ist. Ostsries. Landr. p. 33.

Wite, ein Vorwurf, Tadel, Anklage. it. Strase. Es ist jest nicht mehr im Gebrauche; kommt aber überein, oder ist vielmehr dasselbe mit Wedde; welches nachzusehen ist. Gr. airia, crimen, culpa. S. unter Wite - busse und Wiet - heren: wo ans einer angeführten Urkunde abzunehmen ist, das Wite und Wite, geld vor diesem ein Stück Geldes bedeutet habe, welches die Nathspersonen empfingen, wenn sie in dem Nach erzschienen, Präsenz Geld; diezenigen aber, weiche zu spat kamen, oder ohne Ursache ausblieben, zur Strase doppelt erlegen mußten. Daher sind solzgende abgeleitete, so noch ben uns gebräuchlich sind:

Witen, Schuld geben, verweisen, vorrücken, culpare, exprobrare. A. S. witan: alt Engl. wite, und das noch gebräuchliche twit. Verel. in Ind. vita. He wit idt up mi: er schiebt die Schuld auf mich. It weet nig, woor if idt

up witen schall: ich weis nicht, wo ich die Urfache des übeln Erfolges suchen soll. Tafel Art.
3. Und dat an nemande to wrekende ofte to witende: und solches an Niemand zu rachen,
noch jemand die Schuld davon ben zu messen.

Af witen, die Schuld von sich schieben: durch einen Bormand etwas ablehnen. R.

Verwiten, verweisen, vorrücken. R. Cod. Arg. idweitjan. A. S. edwiran: baber burch Abkürs
jung das heutige Engl. twit. Theot. itwizon.
H. verwyten. Dem kaute nach kommt ein ans
deres alt Goth. benm Ulfisa noch näher mit uns
serm verwiten überein, frachwithan, und frawithan, übels reden, suchen: welches aber von
chwithan, reden, kommt.

Verwiet, Berweis. R. Cod. Arg. Idweit. A. S. Edwit, Aedwit. Theor. Itwiz.

Unverweten (\*), nicht vorgerücket. Id so em unverweten: ich will es ihm nicht vorgerücket haben. R.

Wite -busse, eine Buchse, worin das Strosgeld gesworfen wird. Wir sinden es in einem eigenhäusdig geschriebenen Denkbuche des Herrn Dan. von Buren, welcher im Ansange des Isten Jahrhunderts Bürgermeister in Bremen war. Anno Dni. 1502, des ersten Brigdages in der Lassten ward beleved de Witebusse van 4 Borsgermesteren unde deme Rade, so dat oldingeshadde gewesen. Also we to spade kumpt briekt i Zwaren. We de uthe blivet, 2 Zwas ren.

ren, id en sy dat men vorbadet sy by duppels der Wite.

Wiet-keren heisen bier die vier altesten Rathsherren, namlich aus jedem Rathsquartiere der erste. Bon obigem Wite, oder Zeedde in der 4ten Bedeuxtung. U. S. Wite, multa, poena, Strafe, Geldbusse: Gloss. Pez. Giuth, satisfactio, Gez nugthuung. Daß also Wict; heren, so viel heißt, als Strafherren, im vorzüglichen Sinn. S. Hr. Past. Vogt Monum. ined. T. I. p. 288. in einer Note. Dieß scheint dieß Wort auch zu bedeuten in einer bisher nie gedruckten Urkunde vom Jahr 1424, in einem alten Codice Membran. welche hier ganz eingerücket zu werden verz dienet.

Wo men Wythe scal leggen, unde

Whithe gelt uthgeven unde uphoeren. By Borgermestere, Radmanne und ganze Witheit der stad Bremen bekennen, dat wy hebben entfanghen unde upgebord van den Erstamen Hern Nicolawese Groninge, unse mes deborgemestere, sesteyn Bremer mark, dar men schal vor gheven unde entrichten vormids delst unsen Witcheren, unde unse Witchere och na unsen Vordraghe und Wissere schal wedder entfanghen unde uphoren den broke. In desser nascrevenen wise. Also wanner de Borghermestere, dem de Wite bord to legsgende, ene Withe mit sinen Heren de myt eme sitten, de he darto behebben kan, vorz ramet

ramet unde lecht, unde men der Witheit dat fundiget vormiddelst unsen boden, so schal de Withehere enen isliken personen, de to rade shept, de den up dat radhus fumpt, unde up dem radhuse is, alze men de clocken lud, de men to rade plecht to ludene, gheven enen wits ten, und welk radman de to svade kumpt. wanner men mit der vorscrevenen rades Cloca fen aflaten heft, unde de nicht en lud, de rads manne scholen en jewelik den Witcheren ges ven enen witten. We of vorsumede. unde nicht up dat hus, alze de Withe gelecht were, queme, dede in der stad were, und nene kente like redelike sake hadde, de scholen gheven enn iewelif den Witcheren twe witte, unde den broke schal de Witchere vort to hulve hebben. mede to ghevende, unde to delende, alze vors screven is. Unde nement schal Withegelt ups boren, he en hebbe zinen broke, den he pliche tich were, to vorn betalt, unde uthahegeven. Desse vorscrevene stude to ewigen tyden to holdene, hebben wy ze scriven laten in desser unser stad Boeck. Int jar unses heren Dus fent ver hundert, in dem ver unde twintiges sten jare des negsten binredages na nigen jares daghe.

VIT-FROUW. S. WEDEWE.

VITHEIT, Witschup u. a. siehe unter WETEN (7), wissen.

WITLIK, Witliken, Wittigen u. a. siehe gleichfals unter WETEN (4), wisen.

PETIM

WITS, eben baffelbe, was Wips. Es sind Worter, womit man eine Geschwindigkeit oder schnelle Ber wegung andeutet. Fr. vite. Ema vom A. S. hwettan, antreiben, anspornen, incitare: Verel. in Ind. huetia, Wenn das t wegbleibt, so entstehen daher die Hochdeutschen entwischen, ers wischen, durchwischen 2c. Wits was he weg: wie ein Blis war er weg. Wits was he dar henin: hurtig schlupste er hinein.

Wo, ausser ber hochdeutschen Bedeutung, i.) wenn, fi. Wo bu't beist — wenn du es thust: it. eine Drohungssormel: bute bich es zu thun.

(v.) wie? quomodo? R. Rero, hweo. Wo fo? wie benn? Wo geit ibt? wie geht es?

3.) wie, gleichwie, quem ad modum. Go findet man es in den alten Schriften. Wo hirunder vermelbet: wie hernach wird gemeldet werden.

Wodanig, welcher Gestalt, von welcher Art. Bon wo in der aten Bedeutung. S. hoedaanig.

Wodanigheit, Beschaffenheit. H. Hoedaanigheyd.
In einem hanseatischen Neces von 1476, benm
Willebrandt: By Pene unde Broke ennes eta
liken na Wodanicheit der Sake, den ennen
alse den anderen to dvende zc. ben Strafe eines
jeden nach Beschaffenheit der Sache, dem einen,
wie dem andern

Wobke, in hamburg, eine Art fleiner wilder Aem ten, welche wir Kriffen nennen. R.

Wood, Wut, Grimm. E. Wood. A. G. Wodnys. H. Woede. Hierher gehoret bas Goth. in Cod. Arg. Wods, bestsen, dæmoniacus. A. G. wod, woda, wütend, unsinnig. Alt frank. wotag. Cambr. Ciwyth, Zorn: Gwydd, wild, ferus, sylvester. Daher hat der alte nordische und sächsische Mars den Namen Wosdan. S. Jun. Gloss. Goth. voce Wods: und Wachter unter Othinus.

Verwood, wutig, wutenb.

Woden, Woën, die grunen Stengel und Blatter der Wurzelgewächse: als Rove, woen, Wurztelswoen ic. das Kraut der Nüben, Möhren ic. In Stade Wroben. Es ist von celtischem Uersprung. In Boxhornii Lex. Ant. Brit. ist Gwydd Krautstengel, Gesträuche, caules, arbuste, it. S. Weod, und E. Weed, Unfrant. Daber unser weden, ween, richtiger wos den (os), Unfraut ausgäten. S. Weden.

Wogen, sich bewegen. S. unter Wegen.

Woker, bedeutete vor Zeiten alle Früchte, Erdfrüchste, leibesfrucht u. d. g. jest Wucher, Geldzins, foenus, usura. Cod. Arg. Akran. A. S. Eaca, Ocer, Wocer (von unserm ofen, mit Vorsekung des w. A. S. eacan, ican: Cod. Arg. aukan, hinzusügen, vermehren: Gr. &v- zw, lat. augere): E. Woker: H. Woeker: Schw. Ocker: Alls frank. uuachar, und uuocher. Das celtische Stammwort hat Boxhorn. ausbehalten, Occr, und Occraeth, foenus, usura.

Wokern, und Anwokern, anwuchern, vermehret werden, sich im Wachsthum ausbreiten, sobolescere. it. Wucher treiben, somerari. Dat Uns

fruud wokert stark: das Unkraut breitet sich fark aus. Dat Feber wokert an: das Fieber wird immer starker.

Woker-blome, Goldblume, chrysanthemum: eine gelbe Blume, mit hell grunem eingeschnittenen Kraut, welche gern zwischen der Saat wächst, und sich so fark vermehret (daher auch ihr Name), daß an einigen Dertern die Landleute zur Ausrottung derselben, durch Geldstrafe, angehalten werden.

WOKKE, 1.) der eingebundene Flachs am Roden: welches in Westpfahlen und im Chur: Braunschm. Dieffe beißt.

- 2.) der Spinnrocke, colus. A. S. Wæg: viel leicht daher, wie Hr. Wachter will, weil dasse nige, was man spinnen läßt, pflegt gewogen zwerden, damit die Spinnerinnen eben so viel Garn wieder liefern. Sien Brood uut dem Wolken teen: sein Broot mit Spinnen verdie nen. In Hamb. Wuffe.
- 3.) ein Tolpel, Dummtopf. Im Sannov.

Wokken - blad, bas Pergement, ober fteife Papier, welches um ben Spinnrocken gebunden wird.

Wol, 1.) wie das Hochdeutsche wohl, bene: und wol, quidem, equidem.

2.) welcher? welche? wer? quis? quæ? R.

3.) jemand, aliquis, quidam. R.

Wol-macht. S. unter Magt, von Mogen.

Wool-BRAKEN, ben R. Wool-bargen, sanne Sandarbeit thun: sich mit stätiger Arbeit abquate

ten. Etwa von dem folgenden Woold, Solj: und braten, brefen, brechen.

genden Wooldsgate zu ersehen. Beide Bedeut tungen hat auch das A. S. Weald, Wald, Wold; und Wald benm Otsried. E. Wood. A. S. auch Wood, Wode, Wude. H. Woud. Es kommt fast ben uns aus dem Gebrauch. Doch sagt man noch: dat Kruud steit as een Woold: das Kraut steht sehr dick. Ben den Hamburgern ist das Sprw. So vold as de Bremer Woold: d. i. sehr alt. Daher ist auch der Faxmilsen: Name, der sich hier und da sindet, Woltsmann, zu erklären; ursprünglich ein Bewohner des Waldes, sylvicola.

wold-gaten, die holzernen Rohren, durch welche das Befermaffer , von dem groffen Wasserrade in Bremen, unter der Erde in die Stadt vertheilet wird.

oold-mester, Waldmeister, matrisylvia, asperula odorisera. Weil es ein wohlriechendes Kraut ist, so werden Kranze daraus gestochten, welche die geringen Leute in den Stuben pstegen auf zu hangen, und Woold, mester Kranze nennen.

ölen (08), wühlen. Besonders bedeutet es das Riolen. Benm S. heißt wühlen olen.

OLER, ein Mannoname. Es ist wol derselbe mit Bolter, Walther.

OLFAART. Korte Wolfaart. S. WALFAART. Jolp, auch Wulp, ein junger Hund, Fuchs, Wolf it. A. S. Hwelp, Hwylp. E. Whelp.

fruud wofert stark: bas Unkraut breitet sich stark aus. Dat Feber mokert an: das Fieber wird immer starker.

Woker-blome, Goldblume, chrysanthemum: eine gelbe Blume, mit hell grunem eingeschnittenen Kraut, welche gern zwischen der Saat wächst, und sich so start vermehret (daher auch ihr Mame), daß an einigen Dertern die Landleute zur Ausrottung detselben, durch Geldstrase, augehalten werden.

Wakke, 1.) der eingebundene Flachs am Rocken: welches in Weftpfahlen und im Chur: Braunschw. Dielle heißt.

- 2.) der Spinnrocke, colus. A. S. Wæg: vielt leicht daher, wie Hr. Wachter will, weil dasjet nige, was man spinnen laßt, pflegt gewogen zu werden, damit die Spinnerinnen eben so viel Garn wieder liefern. Sien Brood uut dem Wolffen teen: sein Broot mit Spinnen verdies nen. In Hamb. Wuffe.
- 3.) ein Tolpel, Dummkopf. 3m Sannov.

Wokken - blad, bas Pergement, ober steife Papier, welches um ben Spinnrocken gebunden wird.

Wol, 1.) wie das Hochdeutsche wohl, bene: und wol, quidem, equidem.

2.) welcher? welche? wer? quis? quæ? R.

3.) jemand, aliquis, quidam. R.

Wol-macht. G. unter Magt, von Mogen.

Wool-BRAKEN, ben R. Wool- bargen, saure Sandarbeit thun: sich mit stätiger Arbeit abquat

ten. Ema von dem folgenden Woold, Solg: und braten, brefen, brechen.

7001D, Wald, Gehölze: it. Holz, wie aus dem fok genden Wolds gate zu ersehen. Beide Bedeus tungen hat auch das A. S. Weald, Wald, Wold; und Wald benm Offried. E. Wood. A. S. auch Wod, Wode, Wude. H. Woud. Es kommt fast ben uns aus dem Gebrauch. Doch sagt man noch: dat Arund steit as een Woold: das Arant steht sehr dick. Ben den Hamburgern ist das Sprw. So vold as de Bremer Woold: d. i. sehr alt. Daher ist auch der Fasmilien: Name, der sich hier und da sindet, Woltsmann, zu erklären; ursprünglich ein Bewohner des Waldes, sylvicola.

voold-gaten, die holzernen Rohren, durch welche das Defermaffer, von dem groffen Wasserrade in Bremen, unter der Erde in die Stadt vertheilet wird.

la odorifera. Weil es ein wohlriechendes Kraut ift, so werben Kranze baraus gestochten, welche die geringen Leute in den Stuben psiegen auf zu hangen, und Woold, mester Kranze nennen.

ÖLEN (03), wühlen. Besonders bedeutet es das RIOLEN. Benm S. heißt mublen olen.

OLER, ein Mannsname. Es ist wol derselbe mit Walther.

OLFAART. Korte Wolfaart. S. WALFAART.
OLP, auch Wulp, ein junger Hund, Fuchs,
Wolf u. A. S. Hwelp, Hwylp. E. Whelp.

Mit frank. Welf. & Welp', Woip, Wulp. Schw. Hwalp. Bergi. Wulf.

Koorn-wolp. So nennen einige das Ungeziefer, wels des der Saat auf dem Felde grossen Schaden thut: Gerstwurm, Schrottwurm, Werre, gryllo-talpa.

Regen-wolp, Water-wolp, ein Wasservogel in bet Grosse einer Taube.

WOLTER, Walther. G. WOLER.

WOLTERN, Wolter-blok. S. Wältern.

Wölfse (06), 1.) ein mannlicher Taufname: vor Zeiten Woldeke. Vermuthlich bas Verkleines rungswort von Woler, Wolter: oder von Wils helm.

2.) Im hannov, wird es genommen für; ein fetter fleischichter Mensch. Vielleicht von woltern, wallen, walzen. In bemfelben Gleichnisse sagt man in Bremen von einem feisten Menschen: he is so schier, as wen he uut dem Dege walet is.

WOLVEN, wolben, camerare, fornicare. 26. S. hwalfian:

Woltte, Welfte, Gewolfte, Gewolbe. 2. S. hwalf, gewolbt.

WOMMEL, ein weiblicher Taufname.

Wonen (os), gewöhnen: und

Woonte, Gewohnheit: f. unter WENNEN.

Worpe, der Kopf vom braunen Kohl. Verwandtift das Hochdeutsche Wipfel. Von wippen,
weben, fich bewegen, schwanken:
weil das Oberste, oder der Wipfel am meisten und
Leichtesten

leichtesten zum Schwanken gebracht wird. Es ist dasselbe mit Swopp, Wipfel.

DPPE, Gewebe, Gespinst. A. S. Webb, Webbe, Wæbbe. Alt frant. Wabbe, Weppi.
Bon weben, texere. Dafer das veraltete
Imperf. ich wah, benm Frisch unter Weben.
Wir brauchen dieß Wort nur noch im folgenden
zusammengesetzten.

Frisch ist das veraltete Spinns mup. Notker. Ps. LXXXIX. 10. Wuppen der Spinna.

ÖPSKE. S. WEPSE.

oor, 1.) wo, uhi. Cod. Arg. hwar. 21. 5. hwær. Engl. where. 211 frant. war. 5. waer.

wenn es etwa ware. Meenst du woor? meinst du vielleicht? R. Siehe WAAR.

Tis een hard Woord, dat sit nig seggen let: es wird oft etwas gesagt, das so bos nicht ges meint ist: auf Worte ist nicht zu bauen. Sood to Woorde wesen: wohl zu reden wissen.

ern oft antern. Insbesonder ist antwortent im gerichtlichen Sinn, seine Antwort auf die Rage einbringen. Ord. 26, und 93.

2.) überantworten. G. im Bnchft. A.

itwoorder, Beklagter: der auf eine wider ihn geführte Klage seine Untwort einbringt. Ift jeht veraltet. Ord, 2. Weme se dat na klage unde Antworde tho gescheden hebben, deme Kleger viste deme Andtworder.

Verantwoorden, verantworten! einem das Wort reben: defendere, exculpare. Die Gewohnheit
ist ben den Hochdeutschen fast allgemein worden,
bieses Wort nicht anders, als in der zurück kehrenden Bedeutung (sensu reciproco) zu gebraus
chen: sich verantworten. Im Niedersächsischen
aber ging es vor Zeiten auch auf andere Persoz
nen (sensu transitivo). Z. B. Enen in siner
Averfahrunge verantwoorden: vinem ben bezeigtem Ungehorsam das Wort reden. S. Osser.
Deichsund Sphle Recht c. 6. §. 2.

Bak-woord, Verläumdung, Afterrede. Eigentlich, was man hinter jemands Nücken, d. i. in seiner Abwesen: heit, von ihm redet: auch wol Bak-rede. Von Bak, der Rücken. In den ältesten bremischen Statuten sindet sich der Titel: Van Bacworden, de men achter Rugge sprekt. Es ist veraltet. Wir sagen aber jest noch bak-waschen, verläumden, afterreden. S. unter Bak, der Nücken.

Beworde, Bewor (oe), ein Verweis, Aussilz, Ber strafung mit Worten. If hebbe'r Bewor um had, oder fregen: ich bin deswegen ausgeschole ten.

Bewoorden, Beworen, unwillig: der viele Worte ober Einwendungen macht, fich ju entschuldigen.

Unbeworen, adj. und adv. ohne Widerspruch: ohne jemandes Recht anzusechnen, untadelhast. Erzb. Alberts Renuntiations: Brief in Assert. Lib. Brem. p. 706. Och schole wy de Vorgere pan

van Bremen wedder inwehren in all ere ghud
— und scholet se dar fricheliken ane besitten laten, also se vore beseten, unbeworen. Stat.

59. Neen becker schall sulvest mann werden. (Amismeister werden), sinn gudt en sin werth unbeworen 20 Marck. So auch Stat. 71.

Boges Monum. ined. T. II. p. 486: So schollen wy un unse Erven eme dese vorschrevene fostig Bremermark betalen — binnen Bresmen, mit reden unbewohrenen Penningen, also dar vor de Wesselsinge genge unde geve sind, ehre pande unvertaget 2c. So auch p.

490.

vorwoord, 1.) Fürsprache, intercessio. Cen good Vorwoord vor enen inleggen: Fürbine für jes mand ihnn.

2.) eine vorher gegangene Verabredung. In der Kund. Rolle und in unsern Statuten ift mit Vorwoorden beslaan, etwas (j. E. Eswaaren, die ans Markt gebracht und daselbst verkauft werden muffen) besprechen ! kaufen auf liefer rung: ober auch, vor den Thoren wegschnappen, unter dem Vorwand, als hatte man es vorher ber stellet.

Ibrwoorden, Vervörwoorden, vorher verabreden. Oftst. Deich : und Sphl: Recht, c. 1. 5. 16. Wannt man en dann darnae dat kand wedder af löset, und vorhen nicht vorvoerwordet weh; re, als he dat Geld darup bede, dat he de Oncke und Sphle daraff solde bekostigen 2c. In einer Blumenthalischen Urkunde vom Jahr

1494: Vorthmer scholen und wyllen wy neynerlene Vorbundt eddet Voreyninghe edd der Handelinge maken, edder vorvorworden hir in dessem Stichte 2c.

Waar - wordig (os), glaubwurdig: beffen Borts Wahrheit find.

Wedder - woord, Widertebe, Widerspruch, oblocutio, contradictio.

Wei - woord, ein wißig fenn sollendes Lieblingswort gemeiner Leute: ein Spruchwort von schlechtem Wiß, das jemand oft im Munde hat. Etwa statt Bi- woord, Beiwort.

Worgen, murgen. 21. S. Wearg, ber Galgen.

Worg-halfen, murgen, als einer, ber etwas im Salfe bat. Hannov. quurt halfen.

Worgel-beren, strenge Birnen, Die einem gleichsam Die Rehle zuschnaren.

Worm, Wurm. it. Ged, Phantast. A. S. Wyrm. S. und H. Worm. In den nordischen Dialekten Orm.

Riet-worm ist ein Spaswort. Wenn Kleiber und Likcher alt oder murbe sind, daß sie reissen, so fagt man: de Riet-worm is 'r all in: es reist schon, es will nicht mehr halten. Daar kumt de Riets worm in: es fangt an zu reissen. Von riten, reissen.

Wormken, Wermuth, Wurnifraut. A. S. Wermwod, und Wyrmwyrt. E. Wormwood. Welsche Wörter nichts anders bedeuten, als Wurmsfraut, Wurmsfrauch: weil dieses Kraut die Würsme in den Gedärmen tödtet, oder abtreibet. Chytr. Nomencl.

Nomencl. San. Wörmte. Das hochdeutsche Wermuth ist also, obgleich durch eine starke Absweichung, von Wurm gebürtig. Cambr. Wermod.

Wormadig, wurmstichig, von Würmern zerfressen. Ist veraltet. Apenrad. Stadtrecht Art. 39. in Prepers Samml. vermischt. Abhandl. 3 Th. 1392 S. he mach ehn datt Wandt nicht wedder upropen edder warpen, sunder idt sp wormas dich edder mitt jennigem Schmitte vordorven.

WORPE, ein fleiner Fluß des Berzogihums Bremen, welcher in die Wumme fallt.

Worpen. S. unter Warpen.

Wört (os), Würze, Bierwürze, ungegohren Bier. Es ist, wie leicht zu sehen, eine uneigentliche Besteutung, vom A. S. Wyrt, Kraut, Würze, herba, aroma, condimentum Engl. Wort. Schw. Jert. Dan. Urt. Wört, Würze, wird bemnach also genannt wegen scines gewürze ten Geschmacks, und wegen seiner Sussigereit und Krast.

Wouwen, bellen. Vocab. Theuth. wuwen. Lat. baubari. Gr. Baulen. Der Schall des Bels lens hat alle diese Wörter gemacht. Daher kome men unsere schrauwouwen, und kabbauen, von welchen an ihrem Orte gesagt wird. Der bes rühmte Fried. Lindenbrog nannte daher den gesehrs ten hamburgischen Philologen, Joh. Wouwer, dem er eben nicht hold war, hominem cum latrante nomine: den Maan mit dem bellenden Namen.

Wou-hund, Wou-wou-hund. So nennen die flete nen Kinder einen hund.

WRADDE, ein Mensch mit einem schiefen Beine. Sannov.

WRAKEN, auch Wroken, 1.) untauglich erklaren, ausschiessen, verwerfen. R. Dieg ift eines von ben Wortern, die vor bem r mit bem m vermeb: ret find, bergleichen wir viele baben, wie aus ben folgenden zu erfeben ift. Ben den Islandern fin: det man es ohne biefen Bufaß: reka, fort ftof fen, meg treiben: reka ut, binaus werfen: oder mit Borfegung des f, j. E. Hhrak, eine jede verwerfliche Sache: Hhrake, Speichel, Muss wurf. Go auch bas A. G. hræcan, Speichel auswerfen, ausspeien. 'Die meiften andern Dias lette' feben, wie wir, ein m oder f vor. Arg. fracunnan, verwerfen, verachten: auch die A. S. in fracoth, fracud, theot. fracutha. verwerslich, rejiciendum. E. wreake, wreke, ausschütten, auslassen. Dån. Vragere. in Sanib. Brafer, ein Mann, der die Bage ren beurtheilen, und das Untaugliche verwerfen Mehr hierher geboriges wird unter dem muß. Subst. Wrak angeführet. In der Kund. R. wird verordnet, daß sie mit bem olden und wrockenden Hering (mit dem alten und untauge lich er flarten Bering ) fteben follen by ber Stes gelen jegen Breden hufe. Und anderswo: bat ibt ( bas Bier) em gewrafet wurde.

2.) In unserer Machbarschaft bedeutet es auch so viel,

viel, ale: streiten, zanken. Daber Brook, Dief, Wrook, pand, ein streitiger Deich.

3.) Im Ditmarf. fluchen, bofes munichen.

Vrak, 1.) insgemein alles, was als unrauglich aus geschossen wird. 3. E. Wrak, good, Wrak, hering, Wrak-kese, Wrak, teer u. d. g. Die Hollander reden eben so. A. S. Wræcca, ein Vertriebener, Verbanneter, exul. Enen Wrak drin smiten: eine Waare verdächtig machen: Fehler darin sinden: it. einen Handel verderben.

- 2.) Insonderheit die Trummer eines an den Strand geworfenen Schiffes: it. überhaupt ein unbrauch: bar gemachtes Schiff. Jol. Reki, Sachen, die ben einem Schiffbruch im Meer treiben : Rekftur, der Auswurf des Meeps: Recki, ein Ort, wo das Meer folche Sachen auswirft. Wreck, Schw. Wrak, Muswurf des Meers. Daber beißt ben ben Engl. wrak, Schiff ruch lei: ben. Mordfries. Landr. von 1426. Art. 9. (in Drepers Sammlung vermischter Abhandl. 1 Th. 478 S.) Dat twischen unsem Lande neene Wrocke wessen schall, als Schepe unde ans ber Gutt, uth bem einen harbe in bem ans dern: sondern men schall dat wedder geven, sonder jenigerlen Hindernufs edder Schadenn. Mit welchen Worten bie 7 Mordfriesische harden fich ber Ausübung Des Stranbrechts gegen einan: der begeben. Man febe auch eben daf. 524 G.
  - 3.) ein schlechter, unansehnlicher Menscha ber einen Fehler am leibe, ober an ber Seele hat. Engl. Wretch, ein elender Mensch.

Wrak-snute, ein Mensch von verschobenem Gesichte: bessen Gesichtsbildung einen Fehler hat. S. unter Snute.

Wrunk ist eben baffelbe. Es bedeutet in unferer Studt und Gegend: 1.) einen knorrichten, kurzen, abs gesägten Block von dem Stamm eines Baums.

2.) ein unvollständiges, vermachsenes Thier, ober Pflanze, so sein gehöriges Wachsthum nicht hat: eine unansehnliche Person ober Sache.

3.) ein eigensinniger, murrifcher Menfch. Diese Bebeutung giht R. nur von Diesem Worte. And bere fprechen Wrugge.

Wrunkich, sauersichtig, murrifch. R.

WRÄKEN, Wreken, rachen. Cod. Arg. wrikan.

21. S. wræcan, wrecan. H. wraeken. Alt frånk. Unerecho, ein Rächer. Es stehet in Verbindung mit dem Begriffe von dem vorherges henden wraken, ausstossen, weg werken, weil man durch die Rache den Verbrecher von sich sicht und verfolgt. Daher heißt das Goth. in Cod. Arg. beides, rächen und verfolgen. Vergleiche WRAKEN. Hierher gehöret das Isl. vræka, das Wild ins Neß treiben: reka flottan, die Flüchtigen verfolgen. E. wreak, ets was wider einen verüben.

Wrake, Rache. Cod. Arg. Wraka, Wrakja. A. S. Wrace, Wracu, Wræc, Wrec. Lafel Art. 2. jenigerlen Wrake dohn: einige Rache üben.

Wrogen, Wrögen (00) gehoret gleichfalls hieber. Die erste Bebeutung bieses Worts, Die es aber ben

ben uns nicht mehr bat, ift anklagen, angeben, rugen. Alt frant. ruogan, accusare, deferre. So and in Cod. Arg. wrohian. A. S. wregan, wreian, In Speculo Sax. wrogen. Ist. ræigia. Ben uns bedeutet es jest : an Belde ftrafen, wenn jemand feine Pflicht nicht gethan bat. Besonders wird es gebraucht, wenn jemand, ber feine Damme Bege und Bafferleituns gen nicht in gehörigem Stande unterhalt, in eine Geldhuße verurtheilet wird. Enen Diek heers loos mrogen: ben Gigenthumer eines Deiche pfandes mit einer Beldbufe belegen, weil er bens felben gar nicht gemacht bat, sondern als einen berrenlofen Deich liegen laffen. Go bebeutet auch das hochdentsche Rug, und Ruge, nicht nur eine Unflage, fondern auch ein Gericht und Bestrafung. Im uneigentlichen Ginn, fagen wir: bat mroget mi: bas qualet mir bas Berg. Wroge, Wroge, die Geldbufe in ob benannten gal:

Wroge, Wröge, die Geldbusse in ob benannten Falllen. Cod. Arg. Wrohe, Rüge. A. S. Wreging.

Wröginge, die Rüge. In Renners Brem. Chron. unter dem Jahr 1532, heißt es in dem Briefe, welchen ben damahligem Aufruhr die 104 Manner dem Nath abgedrungen haben: hiranne tho hans delende nah Wroginge öhrer Sonfeientien: hierin zu handeln nach den Negungen ihres Geswissens. Ben ben Hollandern ist Wroeging des Gewetens, Gewissensbisse.

JEWROGE, und Verwrogt. S. ofen in Wir-

- WRAKKBLN, durch hin und her bewegen wackelnd und gebrechlich machen: J. E. mit dem Stool wraffeln. In in Stade gebrauchlich. Wir sagen: riff = raffen. Daber kommt das verbum neutrum
- Wrukkeln, wackeln; sich hin und ber schieben, wie solche Dinge, die ausgeschlissen, und daber zu willig sind.
- WRANGEN, ringen, luctari. S. auch Rangen, womit es verwandt ist. E. wrangle, mit Worzten janken, habern. Cambr. cyfrange, ein Streit, Treffen, Kampf. Man vergleiche auch das alte wrang, herbe, it, wild, streitbar, wor von man den Namen der Franken abseiten will. S. Wachter.
- Wedde wrangen, jur Uebung mit einander ringen, um ju sehen, wer dem andern überlegen ist: certare luctando.
- WRANTEN, murrifch fenn, wie bie fleinen Rinber, wenn fie ungufrieden find. Dan. vrante. R.
- Wrantig, Wrantsk, verdrießlich, unjufrieden, murrisch. R. Gen wranisk Kind; ein immer plere rendes Kind.
- Wrante-pott, der immer verdrießlich thut: ein Rind, bas ungezogen plerret.
- Wreen, herbe, widerlich, it. von rauhen Sitten, wild: austerus, ferox, immitis. Chytr. Nomencl. Sax. wreith. E. wroth. Fr. rude. A. S. rethe, roethe. Auch gehöret hieher das A. S. Subst. Wrath, Jorn. Schw. wredh., sornig.

sornig. Senm Frisch T. I. p. 292. findet man das veraltete Zeitwort Areiben, ferocire.

VREIL, im Chur: Braunschw. ein Ratelscheit, Pade stock it. ein plumper Mensch.

Vreken. S. Wräken.

NRENSKEN, Wriensken, wiehern. In Osnabruck sagt man runsken vom Wiehern der Pserde, ransken vom Geschren der Esel. Hanndo. runssken. Schw. wrenka. Dan. vrinsker, wies bern. U. S. wræne, geil, lascivus. Dan. vrinsk, geil. Alt frank. wrenis ros, ein Berschäler, Springhengst. Schw. uren, vren, wild, nicht verschnitten: Wrenskhäft, ein musthiger Hengst. Muthige Pserde, sonderlich in der Brunst, wiehern am meisten. Died. von Stade leitet alle diese Wörter ab von Ur, wild: S. dessen Untersuchung und Ersorsch. des Wornt.

WREUSSEN ist in einigen Gegenden unserer Rachbap schaft, ringen. Se wreusset un wranget to hope: sie ringen und balgen sich.

WREVEL (1), 1.) subst. Frevel. Wir sprechen bieß Wort mit einem w aus: und unsere Bors fabren haben es auch so geschrieben.

2.) frevelhaft. U. S. fræfele, frævol. | Cent wreveln Reerl: ein rauber, grober Kerl.

3.) start und machtig im Geschmad: widerlich im Geruch. Gen wrevel Eten: widerliche Speise, Die sich wehret. Dat ruft wrevel: das riecht widerlich.

Wrevelik, frevelhaft.

Wrevelicheit, Frevelmuth. Steffens histor. und bis plom. Abhandl. S. 158: Weret dat des he van vrevelicheit nicht horen wolde, unde noch vruntscop noch recht wolde 2c.

Wreveln (11), freveln: sich den Gesehen ungescheuet widersehen. Gendr. Alse nu darenbaven tes gens gedachten Rade van idtliken der Gemeens heide Veer unde hundert Manne to dem Res gimente upgewurpen unde gewrevelt zc. da nun dem zuwider gegen gedachten Rath von einis gen aus der Burgerschaft 104 Manner zum Regisment sind aufgeworfen, und viel Frevel ist verüs bet worden ze.

WRIBBELN, in Stade, zwischen ben Fingern reisben, ober zerreiben. Wribbels, mas also gu rieben, ober zerrieben ift.

WRIDDEL, ift im Ditmarfischen baffelbe, was wir Bagef nennen, in der ersten Bedeutung.

WRIKKEN, hin und her brehen, oder bewegen: bes sonders, etwas das fest ist, durch Wackeln loß machen. Es ist verwandt mit dem Hochdeutschen rucken, movere. In Hamburg sagt man writskeln. E. wriggle, wanken. A. S. writhan, drehen, verdrehen. Cod. Arg. wraiko, verdrehet, schief, verkehrt. E. wrig, awrie, gedres het, schogen. Ben den Hollandern ist unwrikbar, unwankelbar. In einer eingeschränkten Bedeutung nennen wir wriffen, wenn man ein Boot, oder kleinen Rachen, durch hin und her bewegen eines Ruders am Hintertheile, sort treisbet: imgleichen, wenn man auf den Schlitzschieden

ben fich, ohne Aufbebung ber Buffe, burch bin und ber breben der Fersen, fortbringt.

Verwrikken, em Glied verstauchen, verbreben. R. Dan. forvricklen.

Wrikk-falve, eine Salbe, womit man ein verstauchtes Gelenk reibet: unguentum dialthez. R.

WRINGEN, ringen, zustummen drehen. R. A. S. wringan. E. wring. H. wringen. Man vergl. das unter WRIEKEN angesührte wraiko aus dem Cod. Arg. Imperf. if wrung. Partic. wrungen. Sik wringen as een Wormt sich krümmen wie ein Wurm. Ik hebbe Wrins gen im Live: ich habe Schmerzen im Leibe, als wenn sich die Eingeweide verdreheten. Sehr wohl und eigentlich drücket auch dies Wort die wurmförmige Bewegung (motum perikalticum) qus.

Unt wringen, etwas hart jusammen breben, daß bie Beuchtigkeit beraus laufe. R.

Wrungel, 1.) insgemein alles, was durch zusammen breben, und ausweingen entstehet.

- 2.) Insonderheit, suffe Milch, welche durch Kunft bid gemacht, und vermittelst eines lockern Tuchs von den Molken abgesondert worden. S. auch Idiot. Diemars.
- 3.) In einer unfanbern Bebeutung ift Wrungel auch bas, was wir fonft Kotel nenmen, besons bers vom Menschen.
- Wrunk, ein aus der Mode gekommenes Kopfzeng der Franenspersonen von Drachwerk, um welches fer hinten am Kopfe die Haarstechten wickelten. R.

WRIENSKER

WRIENSKEN. S. WRENSKEN.

WRIST, der Theil des Urms dicht hinter dem Faust gelenke. R. Engl. anch Wrist, von to wrest, U. S. wræstan, welches, wie unser wringen, die Bedeutung des Drehens hat. In andern Ger genden Deutschlandes sagt man sonst auch Ryst und Riester, ohne w. S. Frisch in Riester. Alle fries. Rinst, und Werst. S. Oftse. Landr. 3 B. 74 Kap. und daselbst des Hrn. von Wicht Ann. n.)

WRINEN, reiben, auf welche Art es immer geschehen mag, nur nicht vermittelst eines Reibelsens; denn das nennen wir riden. R. Holl. wryven. E. rub. If wreef, ich rieb. Wreven (11), ger rieben. De Ogen uut wriven: sich die Augen reiben: den Schlaf aus den Augen wischen. Verz gleiche RIVEN.

Inwriven, 1.) hinein reiben: burchs Reiben machen, bag etwas, 3. C. eine Feuchtigkeit, tiefer ein: bringe.

2.) eintreiben, einem-etwas; Rache nehmen, wergen einer Beleidigung. Rein. be 208, 1 8. 6 Kap.

Ich wolde em dat so wedder inwryven, He scholde vor my nicht weten to blyven.

Wrief - holter, walzenformige Solzer, welche die Schiffer an bem Bauch ber Schiffe herunter han: gen lassen, bamit sie von bem Reiben ober an ein anderstossen Leinen Schaben vehmen.

Wroden. S. oben Woden.

WROGEN, Wroge. S. unter WREREN.

NROKELN (on), immer von neuen von einer Sache ju reden anfangen: Sandel suchen. Im Die marfischen.

WROKEN. G. WRAKEN.

NROSEN, den Saft aus den Kräutern drücken. Weif dieses gemeiniglich vermittelst eines Stückes zus sammen gedreheter Leinwand, ober, wie wir hier sagen, durch Wringen, geschiehet; so mag das Wort mit dem U.S. wræstan, E. wrest, oder dem U.S. writhe, E. wreath, writhe, dres hen, contorquere, verwandt senn: denn es ist bekannt, daß ihr th eine dem 8 ahnliche Aussprasche hat, auch ost damit verwechselt wird.

Nuöten (06), die Erde aufwählen, wie die Schweine thun. A. S. wrotan, E. root, in derselben Bedeutung. Damit kommt überein das Gr. devoren, devolen, die Erde aufgraben. Lat. darb. rutare, ruptare. Dahin gehöret auch das Hochdeutsche reuten, rotten, ausrotten; weil solches durch Umwühlung der Erde geschies het: it. Rüssel, rostrum suis. S. Wachter in dem Worte Rotten. Man sindet auch wröden, wroen. Osse. Deich, und Sohle Recht c. I. S. 20: So de Duck des Winters mit Perden, Ossen, Westen und Schwinen tho wenden, to treden, gereden, und gewroet worden van den Schwinen 2c. Vergleiche das Wort Raden, und Rüden.

VRUUK. S. unter WRAKEN. VRUNGEL, und VRUNGEN.

WUBKE.

Wunne, ein weiblicher Taufname. Ben den Alten . auch Wibbete.

WULBRAND, Wolbrand, ein mannlicher Taufnar me. Brand soll in ben eigenen Mamen berühmt bedeuten.

Wulk, 1.) Wolf. Von dem Goth. in Cod. Arg. wilwan, rauben. Daher Wilwans, Räuber. Sonst heißt auch der Wolf eben das, von eben dies sem Worte, Wulfs: Joh. X. 12. Sa Wuls frawilwith tho: der Wolf raubet sie. A. S. Wulf. In den nordischen Dialekten Ulf. S. Wolf. Arbeiden as een Wulf: ben schwerer Arbeit sleissig senn. De betert sik as een jung Wulf: seine Unart wird von Tage zu Tage ärger. Waar, wulf, Werwolf.

2.) intertrigo. Sif den Wulf riben: sich das

Gefäß wund reiten.

Wulfs-melk, ein Kraut, welches einen Milchweissen Saft hat. Sonst auch Bullen, melk: esula, tithymalus.

WULKE, Bolle,

Wulken-bust, Wolfenbruch. Renners Chron. unter dem J. 1014. Bust ift für Burst, ein Bruch: von barsten, basten, bersten.

Wulken-fänger, ein dicker zotiger Regenrock.

Wulkerig, wolfig, nubilus.

WULLE, Wolle. A. S. auch Wulle. Som Ull. Dor de Wulle farvet wefen: sehr verschlagen, ein listiger Kuchs senn.

Wul - laken, eine Art schlechten Zeuges, welches bie Bauern felbst weben, wovon der Zettel leinen und ber

Der Cintrag wollen ift. In tubed und Samburg-

Vullen, verb. die Wolle ausreissen: Die Haare rauffen: zerzausen. De Gose mullen: den leben:
digen Gansen die Federn ausrupsen, so daß sie
nur die Pflaumfedern behalten: welches die Baus
ern gegen den herbst zu verrichten pflegen.

n wullen, trockene Speisen hinein wurgen: gleichsam ale wolte man Wolle hinunter ftopfen.

VULST, was die und rund zusammen gebunden ober gerollet ist: was wurstähnlich ist. R. Eigents lich bedeutet es, was aufgeschwollen, aufgeblasen ist, ein Geschwulst. Mit Vorsekung des zischens den Buchstaden wird daraus Schwulst, schwülsstig. Ema von wallen, ebullire.

/UMME, ein Fluß, der im Verdischen entspringt, und nahe ben Bremen in die Weser sliesset. Ein Englander hatte den Einfall, der nicht zu verwers fen ist, daß er den Namen von Wombe, A. S. Womb, Wamb, Bauch, venter, uterus, hatte, weil er im Moor (welches eigentlich Mutetererde bezeichnet) entspringt, und seinen tauf größten Theils durch Moore nimmt.

'ummeln, bruckt bas Hochdeutsche wimmeln aus: imgleichen ben wackelnden Gang dicker und schwes rer Leute. Von dem Engl. Wombe, der Bauch. R.

immelke. Ene biffe Bummelke: eine bide schwerfällige Frauensperson, die einen solchen Bang bat. R.

unden, für verwunden. A. Rolle Art. 43. 44. Wunding.

gefüget werben, um die Landewuppe vollständig zu machen. S. die beiden gleich folgende Wos ter.

Land - wuppe, eine gewisse Joch: ober Morgenjahl, nach der hergebrachten Gintheilung des Marsch-landes, wovon ben Deicharbeiten eine Wuppe gestellet wird.

Vör-wups-man, derjenige Interessent ben einer Land, wuppe, auf dessen Mamen dieselbe stehet, und dem moch andere, um solche voll zu machen, ben gesüget werden.

Wupp-arbeit, Erd : und Deicharbeit, Die mit Bups pen geschiebet.

Wuppen-deel, dasjenige, so einer Land, wuppe, ben gemeinschaftlicher Arbeit, zu versertigen oblieget.

Wuppen - flag, Die Berstärkung eines Deichs mis Bupp, arbeit.

Wuppen-geld, das Geld für Aus: und Ginladung ber Giter.

Wupper, der die Buppett (in der zten Bedeutung) gepachtet hat, und die Guter ins Schiff und aus demfelben feget.

Wurkeln, hat eben die Bedeutung, wie wums meln. Man sagt auch von einem setten Mene schen: he is so vett, dat he wurrelt: er kann für Feistigkeit kaum geben. Es scheint eine vers zärtelte Aussprache von dem Hannov. wuddeln zu senn; welches nach seiner Hauptbedeutung eine stete Bewegung anzeiget. Benm Frisch heißt wudeln, voll kleiner Thiere und Körper senn, Die fich bewegen, it. aufwallen, wie bas kochenbe Wasser. E. wirl, umbreben, gyrare,

YBURT, ein etwas erhöhetes mit Gras bewachsenes Erdreich. Se. R. unter Borde erffaret diefes Wort hinlanglich. Es wird nur daben anger merft, bag es einen von Ratur erhobenen Plag, nicht aber eine gemachte Bobe, worauf die Baus ern ihre Baufer bauen ( Die hier zu lande Barf beiffen), bedeutet. Man febe auch bas Idiot. Ditmark in Buttt; und herr haltaus in Wort. Weil eine Wuurt grun ift, fo mochte es feinen Urfprung in dem M. G. Wyrt, Rraut, Gras, finden: baber bas E. Worts, Bemuß: Frauter. Cod. Arg. Waurts, Whrzel. Wo man nicht lieber mit von Stade in Erklarung der biblischen Worter in Wehrd will, das Buurt zusammen gezogen sen aus Burpte, von mars vent, aufwerfen, erhoben. Bermanbre Borter find Weerd, Weerder. U. S. Warth, Ufer. Es hat Muurt in den Urkunden auch die Bedeus tung einer Saus, und Sofftelle. Stat. Stad. VII. 21. mufte Murde, unbebanete hofftellen. G. Saltaus am angezogenen Orte. Daß die Burs fter, und die Einwohner Des Landes Burden. friesische Colonien, welche die Soben an Der Der fer im Stift Bremen bewohnen, baber Wurfaten, eigentlich Wuttt faten beiffen, bat auch R. berühret.

Tuurt-geld, Wuurd-penninge. S. Haltaus une ter Wort,

WURTEL, 1.) Wurzel.

2.) befonders gelbe Dobren.

Wust, Wurft. Up der Wust herum riden: ale ein ungebetener Gast-bald ben diesem, bald ben jes nem, zur Mahlzeit kommen, schmarußen. Web che Nedensart aber von dem Fahren auf dem Wurstwagen hergenommen ist. S. Frisch unter Wurst, und Zapf, Zapfenbuben. Van dem Hunde de Wust kopen: etwas aus der dritten oder vierten Hand kausen, oder von keuten, web che Prosit darauf nehmen.

Wust-kruud, Stalianischer Kummel, der hier in geswissen Würsten gebrauchet wird. Man nennet ihn auch Veper, kamen.

WUSTEN, für vermuften, verheeren, findet man in einer Urkunde von 1357: Wurde of Orlich, dar men ere Ghud mede wusten mochte 2c. entstümde auch ein Krieg, wodurch ihr Gut mogte verwüstet werden.

WUSTER, Wurster, Wursaten, Wurst Friesen. S. unter WUURT. Gen Buster Offe: ein Oche fe aus bem Wurster Lande.

WUTTU? 1.) für wult du? willst du?
2.) Im Hannover, nennet man also dunnes Bier,
Kofent.

# X.

ier ist nur ein Sprüchwort anzusühren: Gen A vor den U schriven, oder maten: betrügen: einem Brille verkausen: faire passer douze pour quinze. Laurenbergs Scherzged.

If laat mi nig verleiden Bor L to schriven E, vor B to schriven X.

# Z.

ABEL, ein Gabel. Græc. barb. ζαβυνη, von ζαβος, gekrummt.

AGEN, jagen, fleinmuthig fenn. Daber

erzaagt, 1.) verjagt.

2.) Einen besondern Sinn hat dieß Wort in der Redensart der gemeinen keute und Bauern: wol verzaget wesen mit enem, d. i. einen freien Zustritt zu jemand, einen gemeinsamen Umgang mit jemand haben: gut bep einem angeschrieben seyn. Die unabsonderliche Partikel ist in dieser Bedeuxtung des Worts ein Absonderungs: und Verneisnungs: Zeichen, wie in vervesten, ächten, in die Ucht thun, und vielen andern. Verzaget ist als so, der ohne Zagheit und Scheu mit jemand um gehet.

ATE. S. Sate, unter SETTEN, fegen. AULEN, beifern, janken. Chur. Braunschw. ZAUSTERN, plaudern, ein lautes Gewäsche treiben. In Samb. R.

Zäven, heißt nur noch ben ben Bauern ein Rafer. A. S. Ceafor. Gloss. Schilt. Chever, bruchus. Chytr. in Nomencl. Sax. Zever, Golds zever, Goldscher. Ohne Zweisel haben die Hochdeutschen von diesem Worte ihr Geziefer, Unziefer, Ungeziefer.

ZEDEL (4), Bettel, Icheda, Ichedula. Zedelken, ein fleiner Bettel.

ZEGE (n), Ziege. A. S. Ticcen. In unsern ab tern Schriften wird es Tzege geschrieben. Daber

Zegen-titten, eine Urt Spigen, die fo gegacket find, daß sie eine Achnlichkeit mit dem Euter der Ziegen haben. R.

Zikkelke, eine junge Ziege, Zicklein. Zikkelken, for te, Lammerfüße. In einer alten Urkunde des hiesigen Issabeen: Gasthauses wird es Sichelen geschrieben: saben Sichelen wol to gemaket myt Krude: gesottenes Lammsteisch, wohl gewurget.

ZEELE, ein Monchs oder Monnenzimmer. Hier aber besonders, ein verschlossenes Narrenzimmer, wo man die Rasenden einsperret, auf dem hiesigen Tollhause oder sogenannten Aloster. Vom tat. cella, ein Keller, Gewolbe.

ZENTE. S. SIND.

ZERTER. Mit diesem Namen wurden ehemahls alle Berträge benennet: da man nämlich den Vertrag auf einen Bogen gegen einander zweymahl schrieb, und alsdan zwischen beiden ein Wort, welches die Pars

Parteien nach Willfur mableten, mit groffen Buchstoben malete, und foldes jacfigt, ober schlangenformig, burchschnitt: daber sie auch Inbenturen, chartie indentatæ, beiffen. Go, Andet man j. B. folche Bertrage, in deren Mitte das Wort Veritas, Emtio, Venditio, und im Deutschen Gelück, and wol die Buchstaben A. B. C. D. geschrieben mar. Und Wilh. Fried. Piftorius führt im zen Th. der Amcenit. hiftorico - jurid. p. 616 an, daß eines im Mamen Hiesus, de 1532, zerschnitten sep: und eben das, wie auch p. 588 eines, daß ohne ein gewis fes Wort gerschnitten fen : bemerket auch in ber Worrede, Diefes mare bas altefte Beispiel von Bertern, fo ibm vorgekommen. G. auch Salts aus unter diefem Worte. Daber ift die in Sams burg gebrauchliche Benennung ber Chezarter. Den Ursprung des Worts betreffend, fo leiten es einige ber vom lat. certus: andere aber, mit Haltaus, von gerren, gerreiffen. Das erfte fcheint bas naturlichfte ju fenn; befonders, wenn man erwäget, daß ber Sing, gemeiniglich eine Berte, oder Certe beiffet, und daß man ju benen Zeiten, da sie aufgekommen find, gewohnt war, bergleichen Dinge mit lateinischen Ramen auszudrucken. Es ift tein Zweifel, bag ber Da: me Berter mit ber Beit nicht guch folchen Contras cten bengeleget worden, die nicht indentati war Go findet man es gebraucht von einem eben nicht beträchtlichen Kaufbriefe vom J. 1502, in bes Srn. Burgerm. Dan. von Buren Dent-

buche: Och habbe Geffe to Bremen andere Tzerter maken laten, dar doch nune stunden de Tuge, edder Wynkops lude van Ezense. Unde do de Scriver nicht wolde tugen, dat bende Parte de Tzerter ome maken heten habe den, so hadde Geffte gebruket 2 andere Tugen to Bremen, dat Itze de Tzerter to Bresmen gemaked, beleved unde entfangen hadde.

ZEWERT, Seewarts, zur See. R. Rolle Art.
136. Dat en schal nemant uth fören laten
thor Zewert: das soll niemand aussühren lassen
zur See. S. WERT: und unter SEE.

ZIBÖRKEN. G. SIBÖRKEN.

Zikkelke. S. unter Zege.

ZIKKEN. hacken, in fleine Spane hauen.

ZILL-HAAN, penis pusionis.

ZILKEN, schreien, wie junge Spaken: Schirpen.

ZIEL-SCHOTT, Zielgeld. S. Schott, unter Sche-TEN.

ZINGEL, ein enger Gang, ober Eingang, welcher ger meiniglich mit einem Kreuze, bas man im Durch: gehen umdrehen muß, für das Bieh verschlossen ist. Imgl. ein Gang, der ben einer Mauer weg gehet. Vom lat. eingere, eingulum.

ZINKELN, wird von einem Gliede gesagt, wenn ente weder vom Froste, oder Stosse, oder langen Drucke, die Merven in eine Erschütterung gesesses werden, welche ein unangenehmes Stechen darin verursachet. E. tingle, acres frigoris compunctiunculus et uredines pati. Jun. Etym. Angl. Im Hochdeutschen ist Zink, ein spisiger Zahn in

der Gabel: das Aeufferste eines dunnen Reises. it. ein Blas: Instrument. So konnte zinkeln so heissen, entweder wegen des Stechens; oder wegen der Zitterung in den Nerven, welche mit dem zitternden Ton eines Instruments Aehnliche keit hat. Lat. tinnire. Alle Finger zinkelt mi: es ist in allen meinen Fingern ein stechendes Zittern.

ZINSSELN, piffen. Hannov.

ZIEP, 1.) mit diesem Worte locket man hier die Aensten: Ziep, Ziep! Daber Ziep's aante. S. im Buchst. S.

2.) weichlich, gart. 3m Sannov.

Ziep - puleke, ein sich weichlich und zart stellendes Frauenzimmer: precieule. Hannde. Man sehe Puse.

ZIPOLLE, Zwiebel. A. S. Cipe. E. Chibbol. Fr. Cibaule. Ital. Cebolha. Span. Cibouillas. Bom. Cebula. Lat. cepa, cepula. Uns geachtet der Aehnlichkeit, welche unser Zipolle mit dem kateinischen hat, so ist es doch ohne Zweisel zusammen gesetzt aus Zipe, oder dem A. S. Cipe, und Bolle, bulbus. Man könnte es auch herleiten aus unserm sipen, sipeln, sipern (welches kuther irgendwo zippeln nens net), tropseln: weil die Zwiebeln Thranen aus den Augen locken. Daher ist

Zippel-tranen, einige gezwungene Thranen fallen lafe fen. S. unter TRANE.

ZILKE ZIPPELS. G. SILKE.

ZIPPEN, uut zippen, verhöhnen, verspetten, das

Rüblein schaben. Hannor. Wir fagen bafter uut flipeti.

ZIERHEIT, Zierrath, Schmuck, Geschmeibe. If. veraltet. Rein. de Bos 1 B. 28 Kap.

Op werden dar mannighe Inchent seen, Eddele Gestennte, unde guldene Wert, De werdich son mannich dusent Marck.

Ziring, Siringo, Zierrath, Berzierung. In einem Testament von 1520 wird verordnet einen Altar in St. Ansgarien Kirche zu fundiren, und zu verssehen mit Kelcken, Pathenen, Garwen, Myßigewaben, unde anderen Springen.

Zinen, Zirich, ein mannlicher Taufname, Er ist ursprünglich friesisch.

ZISE, 1.) Accise, oberkeitliche Auslage auf Waaren, Die an einem Orte verbrauchet, ober auch verführ ret werden. Es bat nichts mit Zins, census, foenus, gemein auffer bem laut. Im Engl. beißt es Excise, vordem Assise. In den mit fern Zeiten bieg bas lat. barb. Affifa beibes, eine Sikung ber Stande oder Richter, und auch, ber gefaßte Schluß, besonders die Muflagen betreffend. Daber beißt noch ben ben Englandern affels, eis ne Schakung auflegen: Affize, ein Landtag. Gerichtstag, die Berordnung, die Tare. Man tann dies Wort auch febr bequem von accido, accifus, berleiten; und erklaren es vom Befchneiden des Gewinns ben ben Baaren, jum Besten des gemeinen Wesens. Den Wien los pen laten up Zise, oder Cise, ist nach Stat. 66i

66. den Wein ausjapfen, ober Maagweise vem taufen, nachdem man die Accife bavon gegeben.

- 2.) die Accife: Kammer. Dis hier, as wen't up ber Zife is: es ist hier ein Gedränge von Mens schen: man hat hier viel Ueberlaufens von Leuten.
- 3.) Accises Zettel: ber Schein, daß die Accise enw richter sen. De Zise halen laten: das Accises Geld hinschicken.
- Zisen, verb. Accise geben. In dem bremischen Bur gereide stehet: if will recht zisen und schatten und consumiren : ich will Accise, Schoß und Consumitons Austage richtig geben.
- Verzisen, die Accise von einer Waare geben. R. Rolle Art. 137: keen Korn van der Molenfaren ofte dregen, idt en sp tovorn verziset. S. anch Art. 138, und 151.
- Zise-boden, Zise-bosn, Accise: Kammer. Es komme vor in der K. Rolle, Art. 143: Nemand schall dem andern to scriven laten up der Ziseboden (andere lesen Zisebok: vergl. Art. 144, welcher unter folgendem Worte angesühret wird): Nies mand soll auf der Accise: Kammer ein Accise: Zettel auf eines andern Namen schreiben lassen.
- Zise-book, ein Buch, worin die Accise eingetragen wird: it. worin die Accise: Taxe enthalten ist. R. Rolle Art. 144: He schall gaan by dat Zises bok, und laten sinen Namen darin schryven: it. De Olderlude der Bruwer scholen gan by dat Zisebok, und dat lesen.

Zife-heren beiffen vier Rathsherren, aus jedem Quars

tien ber jungfte, welche wechselsweise auf ber 200 cife : Rammer sigen, und die Accife beben.

Zife-mann, und

Zise-mester, ein Thorschreiber, welcher Acht gibt, daß von den einkommenden Waaren die Accise ent richtet wird, und von den ausgehenden die Accise Scheine fodert. Das erstere Wort stehet in der R. Rolle Art. 198.

Zise-rulle, Accise: Tare.

ZISEKE, Zieske, r.) ein Zeisig. E. Siskin. Die Polen nennen Diesen Wogel gleichfals Zizek. Der grune Hanfling.

2.) Gine Person, die sich mit glatten Reden einzufchmeicheln weiß, ein Schmeichter.

/ Zieske-waske, und

Zieske-zaaske, eine Frauensperson von vielen tandels baften und schmeichlerischen Worten.

Ziseken, verb. einnehmend, schmeichelhaft reben. it. mit feiner Stimme die Worte lang ziehen: lang gezogene Wörter, mit zugespistem Mundchen, im feinen Ton vorbringen.

ZIET, Zyt, findet man bisweilen in unfern Urkunden für Tied, Zeit. Im theotist. Dialekt ist Zit, Cit, Cyt.

ZITRIENKE, eine fleine Cither.

Zuften, seussen, jagen. A. S. seofian. Alle frank. suften. Hebr. 20 (saphad), klagen, Leid tragen. Wir sagen auch, mit einem verwands ten Worte, suchten. R. in Verzufften.

Verzuften, verjagen, für Angst verstummen, eigente lich : nicht das Herz haben, lint zu seufzen. Bers zuft, von Furcht betäubt. Zukke,

ZUKKE, eine Dumpe.

Zukken, pumpen. Sannon.

Zukkeln. S. im Buchst. S.

Zümfern, wimmern. hannov.

Zwikk, i.) ein Zweig. Man sagt auch Insieg und Twieg. S. dieß lehtere im Buchst. T. Sprw. De den rechten Weg geit, den sleit fien Zwikk in't Oge: wer gerade durch gehet, hat keine Gesfahr zu fürchten. Im Alam. Dialekt auch Zwik.

2.) ein hölzerner Magel, oder Zapfen, det von eis nem Zweige zugespiset ist: ein Zweck: so nderlich, ein zugespistes Hölzlein, das man ins Zapsloch steckt. If will em enen Zwikk snien: ich will thm ein Ziel stecken: it. ich will ihn nut guter Manier hintergeben, eine Nase drehen.

Zwukse, eine dunne lange Gerte. E. Switch. Hans nov. Swutsche. Es ist von Zwiff. Oder es mögte von bem Schall gemacht senn, den eine Gerte macht, wenn man damit in die kust hauet, wovon wir sagen: dat zwukset. A. 63. swygan, tonen, schallen: daber das alt Engl. swyze, summen.

Zwuklen, schwanken! sich auf und nieder biegen. Man braucht es auch von dem Schall, den eine Gerte durch die geschwinde Bewegung in der Luft machet.

Zwikken, 1.) ein Faß durch ein gebohrtes lech an japfen. R.

2.) zwacken, kneiffen. A. S. twiccan, tuziccian. E. twitch, zupfen, rupfen; thwack, fchlagen.

ZWIKKEL,

ZWIRKEL, der Reil mit der Blume unten an beiden Seiten bes Strumpfs.

ZWIKKERN, hurtig laufen, wie eine Maus. Unt un in zwiffern: aus und ein schlüpfen, oft und als verstohlner Weise aus und ein laufen. R.

Zwik- lok, ein Schlupfloch: eine Defnung, woraus man im Fall der Roth entfommen kann: ein Mittel zu entwischen. R.

Zwik-möle, eine doppelte Zustucht, da man aus eie ner zur andern entkommen kann. R. Besonders nennen die Kinder, ben dem sogenannten Mühlens spiel, also eine doppelte Mühle, ben welcher, wenn die eine zu geschoben wird, eben dadurch die andere offen wird: welches ein beständiger Vorecheil ist. Frisch im Wörterb. T. I. p. 265. col. 2. nennet es Fick, mühl.

ZWIRKEN, zwitschern, wie kleine Bogel und Seusichrecken. R.

ZWIRRIG, nett gekleibet. S. SWIER. ZWOPP, der Wipfel eines Baums. S. SWOPP. ZWUBSE. S. unter ZWIKK.

# Busüße

# erbesserungen.

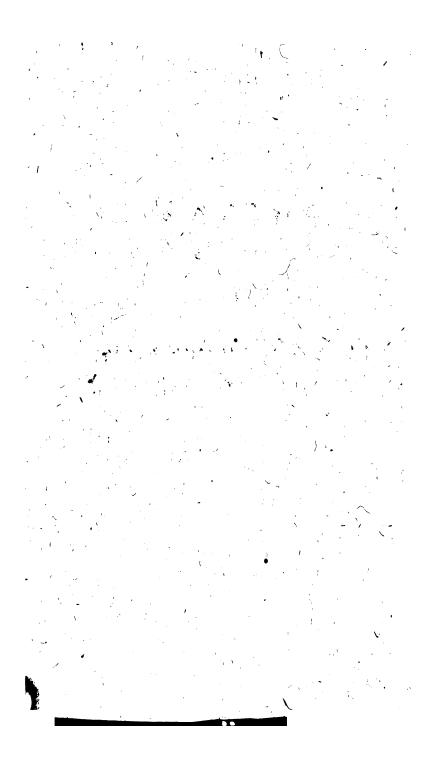

ir liefern hier eine ziemliche Machlese sole cher Worter und Redensarten, welche in diesen Bremische Riederfache fischen Borterbuche entweder ganglich übere gangen find, oder ben deren gegebener Erflarung etwas ju verbeffern und ju berichtigen mar. Sie find theils son uns felbst, mabrend bes Drucks biefer 5 Theile, gesammelt, theils von auswärtigen Freunden und Sommern dieser Arbeit uns geneigt mitgetheilet wors ben, für welche Bewogenheit wir benfelben hiermit den schuldigsten Dank offentlich abstatten. Ben eller Gorafalt und unverdroffener Muhe, die wir angewendet haben, diefes Worterbuch fo vollstans big zu machen, als uns moglich war, hat uns doch felbst bas Sammeln biefes Rachtrags, wenn es auch die Natur eines Werks von vieser Art nicht thate, jur Genüge überzeuget, bag annoch vieles zu sammeln übrig ist, und zwar sowol solche Word

ter und Rebensarten, welche noch jest in Nieders sachsen, und selbst in unserer Stadt und Wegend üblich, als auch vornemlich, welche veraltet, und

in den Dokumenten und Urfunden verborgen find. Wir werden derohalben, um das geneigte Publis cum, bem mit unserer Arbeit gedienet ift, une fers ner zu verbinden, mit bem Sammeln bes noch Ruck fandigen fortfahren, und ben einer etwa funftig au veranstaltenden neuen Ausgabe, solches nebst den hier folgenden Zusäpen und Verbesserungen, jedes an seinem gehörigen Orte einrücken. oder benen zu gefallen, welche fich biefes Wert, wie es jest iff; angeschaffet haben, als ein besonderes Supplement brucken lassen. Um diese Absicht zu befordern. werden alle Freunde und Gonner in und auffer uns ferer Stadt gegiemend ersuchet, ihre etwa gemache ten Anmerkungen, Bufage und Berichtigungen ber Gesellschaft unbeschweret mit zu theilen, und, im Hall jemand feine besondere Befanntschaft mit bier Em oder jenem der hier anwefenden Mitglieder hats te, Diefelben bem erften Sefretar ber Befellfchaft. bem Bru. Prof. Cherh. Tiling, juzusenden welcher mit allem Fleise, obgedachte Absicht erreit chen zu helfen, sich bestreben wird.

Die deutsche Gesellschaft

Geschrieben 1771.

# Zusätze und Verbesserungen.

# A

Geite 2.

# Accise. G. Zise.

**න**. 3.

ACHT, 2 Bebeut. Wir sagen jest noch: na finer Acht: nach seinem Stande oder Vermögen, nach seinen Umständen, in Betrachtung seiner Fähigsteit. Da siner Acht is't good gemong: in Rucksicht auf ibn, oder, nach seinem geringen Vermögen ist es gut genug.

**6.** 4.

ACHTER. ED'n Achtern famen; jurud tommen, in seinem Gesundheites oder Mahrungsstande; it. jurud bleiben, nicht mit fort tonnen; ben einer Arbeit dahinten bleiben.

Achter-cafteel, eigentl. Der hintertheil eines Schiffes: uneigentl. Der Poder.

Ø. 5.

Achter-poorte, der Hintere, Paver. R.

AECHTER, adv. funftig. Man bort es nicht im Bremischen, aber wohl im Lübestischen und Mecklenburgischen. Von achter, nach, hinter.

ADEL 6. AAL

# 324 Zusätze und Verbesserungen.

Adel-pool, ein unreines ftebendes Waffer, eine groffe. Pfüße, welche nicht leicht aus trodnet. S. AAL, und EDDEL.

©. 8.

AILEN nennet man in einigen Gegenden Rieberfachs fens, was die Bremer Eimen nennen: ariftw.

Ø. 12.

Allbott, traun, jumablen, gleichwol, fanc. Man febe R.

Ø 13.

Also hat noch eine zie Bedeutung in den alten Dokus menten: so wie: it. weil, dieweil. Gine Stelle, wo es so vorkommt, s. unter To drägen, in die sen Zusähen, zur 237 S.

AALWATISCH, albern. In Hamburg. R.

Ø. I s.

Ammecht - man ift in ben Dokumenten daffelbe mit Aint : man. Caffels Samml. ungebruckter Urs kunden 143 G. Unde so schal de Ammecht man, de van unzer weahene und des Stichtes den dar ps, ze unde de ere up un af laten. 146 S. Dat my dat vor sprokene Slot unde de Voahedne tho Todinghuzen — nummer. mer willet eder moghet gaten, vorkopen, les nen eber gheven, eber nummer ebelen Man uppe dat Stor tho Ammedit, manne zetten, Und 130 S. Wy Cavittel der h. Kerken tho Bremen bekennet unde betüghet - bat wo scholer mud ben-Raetmanne tho Bremen, une de ze mpd ung zetten epnen Boahet eder Ame medtman uppe dat Slod the Dem Langwei. Dele 2c. **5. 16**2

#### G. 16

- An, 1.) als eine absonderliche Partifel wird es gebraucht 1. wie im Hochdeutschen: 2. in der bemerkten, aber jest veralteten Bedeutung, für : in: it. nach Sinhalt, laut.
  - 2. ) Gine gang eigene Bebeutung im Dieberfachfis fchen ift es, wenn es in der Zusammensehung mit gewissen Beimortern nur etwas weniges von ber angezeigten Gigenfchaft ju erkennen gibt. bat unfere Wiffens nur ben ben Begenftanben ber aufferlichen Sinne Plak. Bon ben Gegenstan: ben des Gesichts fagt man z. E. angeel, gelblich, ins Gelbe ichieffend : anrood, etwas rothlich : anblau zc. Des Geschmacks: ansite, anbite ter, ein wenig fuß, oder bitter. Des Gefühls: anharde Gier: Gier, Die nicht zu weich und nicht gung bart gerocht find, ober, bie im Rochen anfan: gen bart ju werden. If volde fo mat anweres : ich fühlte etwas weichliches. Bom Geruch wird es gebraucht, wenn beffen Gegenstanbe mit bem Beschmack verglichen werben. Sot ruft ansote: es bat einen fußlichen Geruch. Bom Gebor wif: fen wir fein Beifviel. Die Sochbeutschen fennen Diesen Gebrauch nicht. Denn anbruchia. aus gebrannt, angestochen u. b. g. stammen von Beitwortern ab, Die in ber Bufammenfegung mit an eine Unnaherung, ober ben Unfang ber Sand: lung ju ertennen geben.

#### €. 22.

APE, Affe. Gin fpaßhaftes Spew. ist: Wat-ward'r

nia alle vor Geld-maket, febe be Buur, at be enen Apen feeg. hierunter geboret noch Aepken, loffeln, verliebt tanbeln: eigentlich, fich als ein Affe gebarden. In einigen Gegenben fagt man von neu verehlichten, ober jungen leuten bei berlen Geschlechts, Die mit einander verliebt thun: fe apfet un pipet fit alltied: fie liebtofen und , fuffen fich immer.

**G**. 27.

APOLLEN fommt in einer alten Urfunde vor. SPANINER.

..G. 24.

And. hier ist noch die Redensart zu bemarken: met if grawolde: wenn ich scharf, nach bem ftrenge ften Rechte verfahren wollte : wenn ich absolut wollte.

Argen, Arges erzeigen, Schaden gufügen. In einer bansischen Urk. vom J. 1361: de ze bedroven eder beroven wolde, eder de vorscrevenen Stes de, eder jenighe erer, arghen wolde zc.

Ø. 26.

ARVEN, ober Erven, beißt nicht nur, erben, burch Erbschaft befommen; fondern vor Zeiten auch, erblich nachlaffen. In einem alten Kaufbr. von 1398: mpn halve Landt — alse idt mpn Não der mp ervet hefft, unde ich beseten hebbe x. In einem andern von bemfelben Jabre: De mpn Wader bede Were unde hele Land kofft hefft, alse se mpn Vader ervet hefft unde ich ber feten hebbe.

Arve, Erve, Erbe, Eigenthum. In den Botumen

ten heißt upstaende Erve, ein Gehaude, oder ein Erbe, so aus Gebauden bestehet. Denkbuch der A. 1493 — belevet van der Wythend, dat enn Vrowess name (idem si virgo) de nennen Man en had, de, unnde nenne unberadene Kynder, wol mach er bewechlike Gud gheven wem se wille, uthespraken upstande Erve unnde liggende Grunde. Liegende Grunde oder kandereien nannte man auch grone Erve. Eben daselbst uns der dem Jahr 1506: Averst de grone Erve unde De unbewechlick Gued dat scholen de vulle Bruder unde Halfbroder gelike belen.

In einer zen Bedeutung wied es genommen für ein angestammtes Wohnhaus: welches auch in eis nigen alten lateinischen Urkunden hæreditas heißt. In Salzwedel werden die häuser in Erhen und Buden eingetheilt. S. Gatterers hist. Biblioth. 3 B. 261 S.

erve, Erbe, hæres. In einem Kaufbriefe von 1355: dat ich mit ganzem Bulborde all miner rechten Anerven hebbe gesettett, und sette dem vromen Knapen Herman Vomelen, und six nen rechten Anerven ein Verdendel Landes tho Buhren x. In einer Pfandverschreibung von 1404: dat if mit Willen unde mit Bulbord al miner rechten Anerven, bornen unde anex bornen, hebbe zatet, unde zette, vor enen rechten Weddezait (Weddessate, Unterpfand) Claweze Bucke unde zinen rechten Anerven, elven Stucke Landes zc. G. 28.

Alen. Man braucht es noch im eigentlichen Sinn, für: eine schmußige Arbeit verrichten, mit einer garstigen Sache subeln. Du afest daar jo grow lif mit herum: du sudelst ja abscheulich damit herum.

Dor alen, eine garftige Unreinigfeit burch arbeiten. Vor alen, die grobfte Unreinigfeit ben Seite schaffen, ehe ein anderer barüber tomme.

Uut asen, die Unreinigkeit aus einem Orte weg bringen. Alig ist in Stade, 1.) was garftig und schmußig ist. De Strate is asig: d. i. kochig.

2.) was garftig und schmußig macht. Afig Beber: regnigtes Wetter.

Ø. 31.

ATJE. Co nennen, im kubectischen und Mecklenburgischen, kleine Bauerkinder ihren Vater.

6. 12.

Auken. 6. Oken, in den Zusäßen.

Aus-Benen, richtiger Augs-beren, August-bei ren, Birnen welche im August reif werden, und etwas zusammenziehend, aber gut zu tochen find.

**6.** 33.

Aven, 1-Bebeut. Aver und aver, nach der gemeis, nen Aussprache, aver und dver: über und über. Aver und aver bedekkelt von unten die obenst oder gänzlich bedeckt. Dat lopt aver und aver: das läuft an allen Seiten über.

G. 34.

AVERMITS, mittelft, vermittelft. S. Overmids. In einer Constitution Erzb. Christoffers von Jahr bell undt Sentenz, so ben Zeit unser Regirung webber ben olden Gebruck der Gerichte gestellet, darinne dem Schwerdtmagen die Gutster affgetheilet, undt up de Spille tho fallens de erkandt und sententiiret mag sinn, als unstechtlich, unbillig und unduchtig cassirent, krafftloeß und machtloeß erkennen, und avers mit dieser Schrifft affdohn und upheven wils len. Man sinder auch overmiddelst, welches dem Usprung naber ist.

# В.

#### Seite 36.

ajer-wand, Baier-wand, eine Art groben Zeusges, gemeiniglich von braunlicher Farbe, wovon die Scherung leinen, der Gintrag wollen ift. Det Mame fommt vermuthlich von Baje, Boi, ob es gleich keine Aehnlichkeit damit hat.

ik - rede. S. unter REDE, Rede: in den Zufage

ik-word. G. unter Woord.

**©.** 44.

Ming: Edikt des Raths zu Bremen von Jahi Rung: Edikt des Raths zu Bremen vom Jahi 1466: Burder en schall nemand Sulver offte Balynn uth fohren noch uth fohren lahten, by twyntigh Bremere Marcken, so vaken dat we hreke. Assert. Lib. Brem. p. 367.

BALLBRN

# 330 Bufațe und Verbefferungen.

DALBERN wird richtiger Baldern geschrieben, und beutet eigentlich, poltern, toben. So findet n in alten Dokumenten; schriett unde balder schreien und larmen; von einer rafenden aufral schen Menge.

Ø. 45.

BALLING, ein Verbannter, Vertriebener, ber i dem Lande gewichen oder vertrieben ist: ex extorris. Es ist auch Hollandisch. Wit br chen es jekt nicht mehr. Entweder ist es i Bannling entstanden, von hannen; oder stammt her, durch Verwandlung des w in von wallen, peregrinari, errare, vagari: het Wale, ein Fremdling, U. S. Weal.

BALSENSULVER, balfamum fulphuris.

BALSTURIS bedeutet auch oft so viel, als widerst

**©**. 47.

BAND. Bur aten Bedeutung ift noch ben zu fügen : Medenbart : he legt'r enen Band um : er fraftigt feine Rebe mit einem Fluch ober Gibe.

BENDEL, Bendel. Es ist irrig, wenn man bie Fisch für einen jungen tachs halt; ba er vielm zu einer besondern Gattung Fische gehoret, al mit dem tachs eine groffe Aehnlichkeit hat.

S. 50.

Bardesan, Partisan, Hellebarde. Bon Bard Barte, securis. Es kommt vor in einer han schriftlichen Historie des Aufruhrs in Bremen i Jahr 1532.

BAREN, gebaren. Daber

bell undt Sentenz, so ben Zeit unser Regirung webber ben olden Gebruck der Gerichte ges fellet, darinne dem Schwordtmagen die Gutster affgetheilet, undt up de Spille tho fallens de erkandt und sententüret mag sinn, als uns rechtlich, unbillig und unduchtig cassirent, frafftloeß und machtloeß erkennen, und avers mis dieser Schrisst affdohn und upheven wils len. Man sinder auch overmiddelst, welches dem Usprung naber ist.

### В.

#### Seite 36.

Sajer-wand, Baier-wand, eine Art groben Zeur ges, gemeiniglich von braunlicher Farbe, wovon die Scherung leinen, der Sintrag wollen ift. Dek Mame kommt vermuthlich von Baje, Boi, ob es gleich keine Aehnlichkeit damit hat.

ak - rede. S. unter REDE, Rede: in den Bufage gen.

ak-word. G. unter Woord.

S. 44.

MLIN, Balynn. Dieß Wort kommt vor in einem Manz. Edikt des Raths zu Bremen vom Jahr 1466: Burder en schall nemand Sulver offte Balynn uth fohren noch uth fohren lahten, by twyntigh Bremere Marcken, so vaken dat we breke. Assert. Lib. Brem. p. 367.

BALLERY

BALLERN wird richtiger Baldern gefchrieben, und bebeutet eigentlich, /poltern, toben. Go findet man in alten Dokumenten : februent unde balbern : fcreien und larmen; von einer rafenben aufrühris fcben Menge.

BALLING, ein Berbannter, Bertriebener, Der aus ... bem Lande gewichen oder vertrieben ift : exul, extorris. Es ist and Hollandisch. Wit braus ... chen es jekt nicht mehr. Entweder ift es aus Bannling entstanden, von bannen : ober es fammt ber, durch Verwandlung bes w in b, von mallen, peregrinari, errare, vagari: ba bet Bale, ein Fremdling, A. G. Weal.

BALSENSULVER, balfamum fulphuris.

BALSTURIE bedeutet auch oft fo viel, als widerfrent flig ober eigenfinnig.

**⊙**. 47.

BAND. Bur aten Bedeutung ift noch ben ju fügen bie er ; Medensart : he legt'r enen Band um : er bei fraftigt feine Rebe mit einem Bluch ober Gibe.

BRNDEL, Bendel. Es ist irrig, wenn man biefen Fifch für einen jungen tachs balt; ba er vielmehr au einer besondern Gattung Fifche geboret, aber mit dem Lachs eine groffe Mehnlichkeit bat.

**©**. 50.

Dardelan', Partifan, Hellebarde. Bon Barbe. Barte, securis. Es kommt vor in einer hand: fchriftlichen Siftorie Des Aufruhrs in Bremen im Jahr 1532.

BAREN, gebaren.

Vorbaren,

brbaren, die Vorsahren: eigentlich, die vor uns geboren sind. Ist veraltet. In einem oldenburg. Lehnbriese vom Jahr 1422: Dat Johan van Haren des vorben. Hinrises Vader und sine Vorbarene van unssen Elderen to Lene und in leneschen Weren gehad hebbet, und beseten mennich Jaer.

G. 52.

men. In einer britten Bedeutung wird dies Wort noch besonders gebroucht von der Anfrichung et nes neu gezimmerten Hauses. De will sien Huus baren, oder baren laten; er will das Zims merwerk von seinem neuen Haus aufrichten lassell aus-bärung, Huus-bärje. G. unter Huus.

€. 54. :

örbarig, vorwißig, præceps. Von baar, bloß. S. 55.

Wirthshauser, von welchen das obere gange Stocks werk aus einem Saal bestebet. Bergl. BARG in ber 2ten Bedeut, und Borch-Frede.

Ø. 58.

lartje, ein Weibername, das Verkleinerungswort von Bartha, Bertha. Man nennet auch wol so ein aufgewecktes Madchen. Aber Bartje mit der Binzen ist ein Scheltwort.

larve und Berve, jahm: cicur, mitis. S. in Berve.

**છ**. 60.₀

lask, 2 Bedeut. De is so bast, as olden Kese: er ist hestig und aufgebracht in seinen Worten und in seiner Begegnung.

BASTERT.

# 334 Zusätze und Verbesserungen.

Bust. Sien best doon: nach bestem Vermögen und ausserken Rraften, handeln: alles möglich auwenden. De lopt all sien best: er lauf was er kann. De schrijet all sien best: schreiet, so sehr er kann.

**©.** 88.

Bindel-boom, ber Wifbaum.

Verbinden. Roch in einer andern jest veralteten L' beutung kommt es vor in einer Urkunde, wora bie hieher geborige Stelle angeführet ist un To flaen, in diesen Zusähen.

Verbund, Bund, Bundniß, foedus, confæderati In einer Blumenthalischen Urt. vom I. 149 Vorthmer scholen unnd willen wn Brode van der Lydt — allbewyle wy dat Sloth d Blomendael unne hebben, nepnerlege Vo bundt edder Vorenninghe edder Handelinge m ten, edder Vorvorworden hir in dessem Sticht edder buten, dat tiegen se (den Nath zu B men) edder de ere sin moghe.

Bind-lief ist in einigen Gegenden ein Rleidungsstil der Bauerinnen, anstatt der Schnürdrust, welc wir Snur, lieften nennen. Andere sagen R lief anstatt Bind e lief, von rijen, im Rabi weite Stiche machen: auch wol Bind wammen Binnen frigen: einen überreden oder gewinnen der auch, einen nieder halten, semands Meist werden und ihn überwinden. De het em al bill tien. sagt man, wan solches geschehen ist.

6. 90.

Issun. Im Wendischen ist biezu, und bilehn, laufen. S. Frenzel. Orig. Sorab. p. 5. Bissen wird nicht allein von der Brunst des Rindvick bes, sondern auch von dem taufen ben grosser Hike, gebraucht. Auch sagen es einige von des Pferden, wenn sie, ebensalls nur ben grosser Hipze, eine beständige Bewegung mit dem Kopfe mas chen, wenn sie gleich stille stehen.

G. 92.

IVE, eine Saberafre: ben unfern tandleuten.

G. 93.

Man; Sorte von verschiedenem Werth nach den verschiedenen Gegenden. S. R. im Nachschusse p. 357: und Frisch unter Blappert. In in pem burtehud. Reces vom I. 1586: Machbem auch Eingesessen des Landes Wursten sich des schweret, daß sie in der Stadt Hamburg üben und wider alt Herfommen an ihren eingesauft ten Nothhurften und heusligen Waaren mit ungewonlichen Zoll beleget worden, ist deros wegen bewilliget und verahscheidet, daß es ben alten Gebrauch bleiben soll, daß vom ihren Schifsgut, so sie zu ihrer heuslichen Rothsdurft in Hamburg einkaufen, einen Blassen und nicht nicht zu geben schuldig.

Mahl, als das gewöhnliche Weizenbrode. Sonft nennet man es eben daselbst auch Klidens flepe per-

**G**. 94.

nig alle vor Geld matet, febe be Buur, as be enen Apen feeg. hierunter geboret noch

Aepken, loffeln, verliebt tandeln: eigentlich, fich als ein Affe gebarden. In einigen Gegenden fagt man von neu verehlichten, oder jungen Leuten beis derlen Geschlechts, die mit einander verliebt thun: fe apket un pipet sit alltied: sie liebkofen und kuffen sich immer,

Ø. 23.

Apollen fommt in einer alten Urfunde vor. S. SPANINER.

· 6. 24.

Ana. Hier ist noch die Redensart zu bemerken: went if arg wolde: wenn ich scharf, nach dem strengs ften Rechte verfahren wollte: wenn ich absolut wollte.

Argen, Arges erzeigen, Schaden zusügen. In einer hansischen Urk. vom J. 1361: de ze bedroven eder beroven wolde, eder de vorscrevenen Stesde, eder jenighe erer, arghen wolde 2c.

**G**. 26.

ARVEN, oder Erven, heißt nicht nur, erben, durch Erbschaft bekommen; sondern vor Zeiten auch, erblich nachlassen. In einem alten Kausbr. von 1398: myn halve Landt — alse idt myn Badber my ervet hefft, unde id beseten hebbe 2c. In einem andern von demselben Jahre: de myn Bader bede Were unde hele Land kofft hefft, — alse se myn Vader ervet hefft unde id bes seten hebbe.

Arve, Erve, Erbe, Sigenthum. In den Botumens

ten beißt upstaende Erve, ein Gebaude, oder ein Erbe, fo aus Gebanden beftebet. Dentbuch Des Burgerm. D. bon Buren : A. 1403 belevet van der Wythend, bat ein Prowess ..... name (idem si virgo) de nevnen Man en had; de, unnde nenne unberadene Apnder, wolmach er bewechlife Sub gheven wem se wille, uthespraken upstande Erve unnde liggende Grunde. Liegende Grunde ober kandereien nannte man auch grone Erve. Eben bafelbst und er den Jahr 1506: Averst de grone Erve una de unbewechlick Gued dat scholen de vulle Broder unde Halffbroder gelike delen. In einer gten Bedeutung wird es genommen für ein angestammtes Bobnhaus: welches auch in eis nigen alten lateinifchen Urfunden hæreditas beißt. In Salzwedes werden die Saufer in Erben und Buden eingetheilt. . G. Gatterers hift. Biblioth. 3 **%. 261 G.** 6 march of the Cold Cold Cold

Anierve, Erbe, hweres. In einem Kaufbriese von 1355: dat ich mit ganzem Aulborde all miner rechten Anerven hebbe gesettett, und sette dem vromen Knapen Herman Vomelen, und sie nen rechten Anerven ein Verdendel Landes thd Buhren zc. In einer Pfandverschreibung von 1404: dat if mit Willen unde mit Vulbord al miner rechten Anerven, bornen unde anes bornen, hebbe zatet, unde zette, vor enen rechten Weddezsait (Weddezsate, Unterpfand) Claweze Burke unde zinen rechten Anerven, elven Stucke Landes 2c.

X 4

**6. 28.** 

Alen. Man braucht es noch im eigentlichen Sinn, füre eine schmußige Arbeit verrichten, mit einer garstigen Sache sudeln. Du afest daar jo grous lif mit herum: du sudelst ja abscheulich damit herum.

Dor alen, eine garftige Unreinigfeit burch arbeiten. Vor alen, die grobfte Unreinigfeit ben Seite schaffen, ehe ein anderer barüber tommt.

Uut asen, die Unreinigkeit aus einem Orte weg bringen. Alig ift in Stade, 1.) was garftig und schmußig ift. De Strate is asig: b. i. fothig.

2.) was garftig und schmußig macht. Ufig Weber: regnigtes Wetter.

G. 31.

ATJE. So nennen, im kubedifchen und Mecklenburg gifchen, fleine Bauerkinder ihren Bater.

6. 32.

Auken. 6. Oken, in ben Bufagen.

Aus-Benen, richtiger Augs-beren, August-bei ren, Birnen welche im August reif werden, und etwas zusammenziehend, aber gut zu tochen find.

G. 22.

Aven, r Bebeut. Aver und aver, nach der gemeis, nen Anssprache, aver un daver: über und über. Aver und aver bedekked: von anten bis oben, oder ganzlich bedeckt. Dat lopt aver und aver: das läust an allen Seiten über.

**©.** 34.

AVERMITS, mittelft, vermittelft. S. Overmids. In einer Constitution Erzb. Christoffers von Jahr bell undt Gentens, so ben Zeit unser Regirung wedder den olden Gebruck der Gerichte gesfellet, darinne dem Schwerdtmagen die Gutster affgetheilet, undt up de Spille tho fallens de erkandt und sententüret mag sinn, als uns rechtlich, unbillig und unduchtig cassirent, frafftloeß und machtloeß erkennen, und avers mis dieser Schrifft affdohn und upheven wils len. Man sinder auch overmiddelst, welches dem Usprung naber ist.

## В.

## Seite 36.

Sajer-wand, Baier-wand, eine Art groben Zeusges, gemeiniglich von braunlicher Farbe, wovon die Scherung leinen, der Sintrag wollen ift. Der Mame kommt vermuthlich von Baje, Boi, ob es gleich keine Aehnlichkeit damit hat.

lak - rede. S. unter REDE, Rede: in den Bufage

lak-word. G. unter Woord.

**©.** 44. . .

Malin, Balynn. Dieß Wort kommt vor in einem Mung: Edikt des Raths zu Bremen vom Jahr 1466: Burder en schall nemand Sulver offte Balynn uth fohren noch uth fohren lahten, by twyntigh Bremere Marcken, so vaken dat we breke. Allert. Lib. Brem. p. 367.

BALLERN

BALLERN wird richtiger Baldern gefchrieben, und be beutet eigentlich, poltern, toben. Go findet man in alten Dokumenten : fchrnen unde baldern : fchreien und larmen; von einer rafenben aufrühris fchen Menge.

BALLING, ein Berbaunter, Bertriebener, Der aus bem lande gewichen ober vertrieben ift : exul, extorris. Es ist and Hollandish. Wir braus Entweder ift es aus Bannling entstanden, von bannen; ober es Kammt ber, durch Bermandlung bes m in b. von wallen, peregrinari, errare, vagari: bas bet Bale, ein Fremdling, A. G. Weal.

BALSENSULVER, balsamum sulphuris.

BALSTURIG bedeutet auch oft so viel, als widerfreit Mig ober eigenfinnig.

€. 47.

BAND. Bur aten Bebeutung ift noch ben ju fugen bie en Medensart : he legt'r enen Band um : er ber fraftigt feine Rebe mit einem Aluch ober Gibe.

BRNDEL, Bendel. Es ist irrig, wenn man diesen Fisch für einen jungen tachs balt; ba er vielmehr au einer besondern Gattung Fifche gehoret, aber mit dem Lache eine groffe Mehnlichkeit bat.

©. 50.

Von Barbe. Bardelan, Partifan, Bellebarbe. Barte, securis. Es kommt vor in einer hande Schriftlichen Siftorie bes Aufruhrs in Bremen im Jahr 1532.

BAREN, gebaren. Daber

Vorbaren.

Vorbaren, die Vorsahren: eigentlich, die vor uns geboren sind. Ist veraltet. In einem oldenburg. Lehnbriese vom Jahr 1422: Dat Johan van Haren des vorben. Hinrises Vader und syne Vorbarene van unssen Elderen to Lene und in Leneschen Weren gehad hebbet, und beseten mennich Jaer.

G. 52.

BEREN. In einer britten Bedeutung wird dies Wort noch besonders gebraucht von der Anfrichtung et nes neu gezimmerten Hauses. De will sien Huus baren, oder baren laten; er will das Zims merwerk von seinem neuen Haus aufrichten lasset. Huus-bärung, Huus-bärje, S. unter Huus.

6. 54.

Vorbarig, verwißig, præceps. Ben baar, blef.

Ø. 55.

BARG - FREDE nennet man ben tübed eine Art Wirthshäuser, von welchen das obere ganze Stocks werk aus einem Saal bestehet. Vergl. BARG in ber 2ten Bedeut, und BORCH-FREDE.

S. 18.

BARTIE, ein Weibername, das Verkleinerungswort von Bartha, Bertha. Man nennet auch wol so ein aufgewecktes Madchen. Aber Bartje mit der Binzen ist ein Scheltwort.

BARVE und Berve, jahm: cicur, mitis. S. in Berve.

S. 60.

Bask, 2 Bedeut. De is sp bast, as olden Rese: er ist heftig und aufgebracht in seinen Worten und in seiner Begegnung. Bast ERT.

## 32 Zusätze und Verbesserungen.

BASTERT, Witten Bastert, eine Art suffen Weins: besonders der junge Franzwein, welcher in Holland mit Schwesel stumm und füß gemacht wird.

6. 62.

Bavus. Baven an, oben an, supremo loco. He sit baven an, un stippet nedden in't Nat: fagt man im Sport von einem, der unten am Tiche site. Baven driven: oben schwimmen. He steit baven Eerde: er steht noch im Sarge, ift noch nicht begraben. S. R.

€. 66.

Bede (n), 3.) In einigen niedersächsischen Städten bedeutet Bede, auch wol Orbede, die Samme lung mit dem Klingbeutel in den Kirchen. In de Bede geven: in den Klingbeutel geben. S. von Stade Erläut, bibl. Wörter, 825 S.

4.) eine Brandtaffe, Brandgilde. Im Ditmark

6. 67.

Verbidding, Schus, Beschirmung. Ist veraltet. In einem Testamente der Frau Bürgermeisterinn Ales se Trupen in Bremen, vom Jahr 1520: Unde bewoell undt erste Gode dem Heren almechtig, Mariam siner gebenedieden Moder, unde als len leven Godes Hilgen, ore Luss unde Sele in ere Worbiddinge.

**S.** 68.

Beden (e). Zur zien Bedeutung gehöret noch bas Sprw. De Brood het, dem ward Brood bas ben: wer da hat, dem wird gegeben.

**G**. 73

Ø. 73.

BEHEL. Dieß muß eigentlich but ha aus gesprochen und geschrieben werden: und find zwo Interjectios nes, die man ben einem ungestümen karmen har ren läßt.

S. 74.

BRIEN, für Beeren, im Ditmarf. fcfeint nur eine verte

Brienn heißt an einigen Orten, mit der Glode ein Zeichen geben, daß der Gottesbienft angeben soll: welches geschiehet, wenn mit dem Kloppel nur an Die eine Seite der Glode geschlagen wird. Biegli Id. Ditm.

Ø. 75.

Benig, ber ju Beine ist, der herum gehet, nicht betw lägerig ist. De is al wedder benig: er gehet schon wieder: er ist schon vom Krankenlager wieder auf gestanden. Se is nog benig: sie gehet noch herum: it, sie ist noch nicht ins Wochenbette.

S. 79.

densart: daar moot if di beren, wenn man ets was wider Willen zu thun sich entschliessen muß; woben man namlich eine saure, verdrießliche Miene macht, und seinen Unwillen durch Gebärden an den Tag legt. Bi der Moite most if berenkt in den sauren Apfel muß ich beissen: der Mühe muß ich mich ich mich unterziehen. Bi den Weg will if beten: den Gang muß ich thun, ich mag gern wollen, oder nicht.

# 336 Bufage und Verbefferungen.

BLANGEN, neben, an ber Seite her: junta. Es ist in hamburg und Stade üblich. R. meint, es fep zusammen gezogen aus bi langen, langst ne ben her. Daher

Mangen-dör, die Seitenthüre eines Hauses, die man in Bremen Siels der nenner. Davon hat man in Stade die Sprüchwörter: de nien Geld het, moot to'r Blangen, dor in gaan: d. i. er muß sich bücken, und sich vieles gefallen lassen. Wat de Mann to'r Huus, dore in föret, dat drigt de Frouw to'r Blangen, dore wedder henuut: was der Mann auf einmahl erwirbt, das verthut die Frau nach und nach wieder.

Slafs-viler, ein Lohfeuer, eine Glut. De fut unt im Gesigt, as een Blafs vuer: er ist seuen toth im Gesichte.

Blaue Gulden. Da blau oft so viel heißt; als: falsch, verfälschet, unacht, schlecht in seiner Art (s. Frisch und Wachter); so sollen blaue Gulden ohne Zweisel eine schlechte, geringhaltige Gelw Sorte undeuten.

BLEXERN (1), wird von der Sonne gefagt, wenn sie des Abends roth durch die Regenwolken stratte. Und weil es alsban die Racht, oder den folgenden Tag zu tegnen pflegt, so sagt man: de Sunne blekert na Regen. Es gehöret zu BLEKKEN, scheinen.

Blek

Blek. In Stade hat es noch ein Paar Bebeutungen:

- 2.) ein Gartenbette. Gen Blet Arften, ober Arffen: ein Bette mit Erbsen.
- 3.) ein Flecken, vicus.

©. 103.

BLOKK bedeutet 1.) einen Mog, wie im Hochbente fchen: truncus. Enen Bloff an't Been hebs ben; eine Fran haben: nicht mehr frey und ler big seyn.

- 2.) eine Blodrolle, bergleichen man auf ben Schife fen gebraucht: auch Drife, bloff.
- 3.) Stoff Bloff, ein gewisses Rinderfpiel.
- 4.) Bloff komme in alten Urkunden auch vor für ein Stück Ackerlandes. Pratje Altes und Neues 1 B. 341 S. dat if hebbe vorkoft twe Stücke plochlikes Ertrikes (pflugbares kand, Ackerland), meenliken genomet twe Blocke. Und 344 S. der vorfcrevenen twier Stükke Ertrik kes, anders geheten Blokke.

Blokk-dreier, ein Drecheler, der die Blockrollen mas chet: trochlearum tornator. R.

**6.** 104.

Bloot-schelm. Man setz dieß Bloot mit mehr ans dern Wörtern zusammen, womit man sowol im Scherz, als im Ernst schimpst: als, Bloots beern, Bloots jung u. d. gl. ein loses Mädschen, ein loser Bube. Ein Schelm heißt auf Russisch Plunt, aber nur in sehr schlimmer Besteutung.

G. 105.

Blüsk, ein Feuerthurm, Leuchtthurm, pharus. R. Man vergl. Blass.

Blusen, ein Wartfeuer machen. it. im Gesichte giben von aufsteigender Dige. R.

Blüser, ber das Feuer auf einem Leuchtthurm zu unter: halten bestellet ift. R.

©. 109.

Book-staf. G. im Buchst. S.

. S. 112.

Boll in der 2ten Bedeutung. Holl unt boll nennet man eine Stelle am Leibe, wo fistulose und eiters hafte Beulen sind, wo sich nämlich oben eine Krus ste oder Rinde sest, die aber unten hohl ist. So braucht man auch diese Nedensart von einer Stelle im Gife, worunter kein Wasser ist.

Ø. 114.

BOLTE. Eine 6ty Bedeutung hat dieß Wort, wenn wir fagen een Bolten Linnen, für, ein Packen Linnen. Es kommt überein mit Ballen, ein Vacken.

G. 115.

Boom-dräger. Es ist ben diesem Worte ein Berse: hen begangen, da man schrieb, daß die Booms dräger sonst auch Maskups dräger heissen. Sie sind vielmehr wohl von einander zu unterscheiden. Denn die letztern brauchen niemahls Tragbaume, sondern tragen nur Kornsäcke auf dem Rucken in die Schiffe, und aus denselben. S. Maskupsdräger, unter Maat.

S. 121.

Bonge, Borgen, sagen einige in unserer Machbare schaft,

schaft, anstatt des bremischen Bare, Tragbare, Mess borgen, für Mess bare, eine bergleis chen, den Mist que ben Ställen zu tragen,

6. 122.

Borge-toch, Borge-tuch, Borg-togt, Burgschaft, fidejussio, vadimonium. H. auch Borgtogt. Ord. 78. Den Schaden schall he eme gelden. Dat sulve schall och wesen unme Borgetoch umde umme Loevede (al. Loffte): eben so soll es auch gehalten werden mit Burgschaften und Gelobungen. Der letzte Theil dieses Worts ist von teen, ziehen. Sehr häusig kommt die alte Rechts Formel vor: up enen Borgen, Tuch, Warrent teen: sich auf einen Burgen, Zeugen oder Gewährsmann beziehen, berusen.

Borger-mester, Bürgermeister. Wir geben hier nur zu bemerken, daß vor Zeiten in unserer Stadt, nach den alten sateinischen Dokumenten, der Bürs germeister nicht consul, sondern proconsul, gleichsam der erste Bürgermeister, hieß: denn consules nannte man die Nathsherren. Der Bürgerm. Dan. von Büren in seinem Denkbus che: A. 1486 ipso die S. Barbare virg, stui electus in Consulem Bremens. d. i. din ich in den Nath erwählet. Anno Dni 1500 — sui faetus proconsul — in socum d. memorie Dni Hinrici Scharhar.

Bong-stuve, Borg-ftuuw, in Solftein auf bem Lande, eine Art von Gesindestube. Bor Zeiten war es eine Art von Wachstube.

**6.** 123.

## 340 Zusätze und Verbefferungen.

Boos heißt im Ditmars. ber abgesocherte Theil bes hauses, wo das Bieh stehet. Peerde boos, Pserdestall: Ko, boos, Kubstall. Ziegl, Id. Ditm.

Böseln (on), lugen. H. benzelen, Possen treis ben, Fragen vorbringen. R.

S. 127.

BOTTER. Dat is de Botter alle: das ist es alle: nun ist nichts mehr übrig. Wen de Botter up is, so is't Smeren ute: wenn der Vorrath verzehrt ift, so nimme das Wohlleben ein Ende.

S. 128.

Botter-melk, Buttermilch. Sonft auch Karnsmelk.
Sprw. De Botter, melk mit der Mess. forken eten: eine Sache am unrechten Orte anfassen: vieles umbthiges Gewühl machen und nichts aas zichten.

G. 135.

BRäsin heißt in einigen niederschisschen Gegenden bas Bier, wenn es einen strengen Geschmack bat, ber nur ben Bauern angenehm ift.

G. 136.

BRATHEM, in Hamburg, Athem, Dunft, Brobem.
R. Wir sagen in Bremen Fraem, aus Fras

BRED, Brett, plur. Breder (7), Bretter. Bon breet, breit. Bi enem am Brede, oder hoog am Brede wesen: ben einem in Gunst stehen, vieles ben einem vermögen: vor Zeiten, wat Gunstes bi dom Brede hebben. In dem Denkbuche des Burgerni Dan. von Buren, uns ter dem J. 1503: Juncher Otto (Graf von Tecklenburg) habbe des gedachten Heren Bischups to Monster sone Broder Dochter, enne vam Redberge: darumme mochte syn, dat he och wat Sunstes hadde by deme Brede.

G. 139.

BRIKKE, richtiger Brikken. Es find noch zwo ber fondere Bedeutungen ben ju fügen.

4.) ein kleines Brett, welches dem Rindvieh auf der Weide um) den Hals gehangen wird, woben es ber Eigner kennet; oder auch jum Zeichen, daß es auf folder Weibe berechtigt ift.

5.) Wan die Aetterleute auf den Schütting citiret werden, wird ihnen von dem Boten ein so ges nanntes Bricken mit ihrem Wapen ins Haus ges bracht, welches sie wieder mit nach dem Hause Schütting nehmen, jum Zeichen, daß sie gefordert, und also berechtigt And, in der Versammslung der Aelteviente zu erscheinen.

G. 140.

An bringen, angeben, z. E. einen ben der Oberkeit: deferre, denunciare. Sonst auch verkliffen.

Anbringer, einer, ber jemands Bergehen angibt, ein Berrather: delator, denunciator. So wird es auch gebraucht in der Rund. Rolle.

S. 141.

BRINK. Smal - brink ist bennahe basselbe mit Smagt : brink: it. ein kleines Stück Landes, worauf jemand wohnet, und wovon er kummerlich tebet. Enen up'n Smal : brink setten: einem ein kleines Suck Landes zu bewohnen geben: it.

## 342 Zusäte und Verbesserungen.

einen in einen Stand setzen, wo er seinen Unterhalt nur karglich sindet. Bon Brink hat ohne Zweisel das Dorf Brinkum, nabe ben Bremen, seinen Namen.

#### Ø. 142, .

Brood. Enem ene Sake up'n Brode to eten ges ven: einem etwas vorrücken. Up'n Brode eten: sich etwas mussen vorrücken lassen. Jener Bauerjunge soll gesagt haben: de hier eenmal wat up't Bedde deit, de moot idt acht Dage up'n Brode eten: wer hier im hause einmahl das Bette besudelt, der muß solches acht Tage hör ren. Spros De geit so krumm, as of he Brood borgen will, von einem, der gebückt und als bekummert einher geht.

### G 144.

Vuul-brödig, Vuul-bröig, unfruchtbar, was, nicht fleissig brütet. Man braucht dies Wort von den Wögeln, besonders von den Bienen, wenn sie faul sind zum Brüten, nicht fleissig Junge zielen, oder starke Schwärme absehen. De Immen sunt vuul, bröig: die Vienen sind nicht gut zur Zucht.

#### G. 145.

BRÜCHEN-TALG, bas Fett am Eingeweibe bes Hornviehes, sammt dem Nege, ohne die Nies ren. R.

#### S. 148.

Bruggen, Steen - bruggen, verb. pflastern, ein Steinpflaster machen. Steen : brugger, ein Pflastermacher. R. Von Brugge, Brude.

**G.** 149.

**6**. 149.

BRUMUNKE nennen einige in unserer Nachbarschaft bas bekannte Kinderspiel, blinde Rub.

BRUUNSILJEN. Wenn folches durch blau Holz erstäret wird, so ist es unrichtig. Blau Holz ist unterschieden von Brasilien, Holz.

S. 111.

Bruuss, eine Beule am Kopf, von einem Falle, Stoß oder Schlag. R.

S. 154.

Buffel ist ohne Zweisel von Buffen, stoffen. Daber auch bas in Hamburg und Stade gebrauche liche

Buffhaftig, biffelhaftig, grob, ungefchliffen.

Buffen-stöter, ein grober Mensch, der jederman vor den Kopf stößt.

Ø. 160.

Buls, Schläge. On schaft Buls hebben: Du sollst Schläge haben. Bulssen, dor bulssen, ab prügeln. Im Ditmarsischen.

BULT hat noch eine zwote Bedeutung, ba es im Die marsischen für die Windeln (ben uns Bundel), worin man die kleinen Kinder wickelt, gebraucht wird.

Ø 166.

Buuk, ein Bauer. Gorab. Bur, rusticus. Talm. הור (bur), agrestis, rudis. Rad. Chald. הור in agro esse.

S. 171.

Bust. S. BEEst in ber aten Bebeutung,

9 4 G. 172

Ø. 172.

Verhüftern, 1.) Bebeut. Sehr gewöhnlich ift bie Redensart: if bin in ber Wefe verbuftert: ich weiß nicht, was für einen Tag ber Woche wir haben. Co auch: in ber Maand verbuftert mefen: ben Lag des Monats nicht miffen.

Ø. 175.

i' Buterst, adj. und adv. aufferft. De buterfte Rand: ber aufferfte Rand. R.

Buten-doorske, Buten-doors-lude, Leute, Die auf fer bem Thore in ber Borftabt mobnen.

But-vee. 6. Mengen.

S. 177.

In einer 2ten Bebeutung Buzze, ober Butse. es eine Art Schiffe.

Ø. 178.

ORDEREN, anstatt accordiren, findet man in au ten Urfunden.

r-dages, und

Older-dages, vormable, vor Zeiten: quondam, olim. Verdägen, verthädigen, beschüten. Es ift aus vers bagebingen zusammen gerogen. G. unter Dina.

Die Sochdeutschen schreiben baber richtiger vers | thabigen, als vertheibigen.

G. 181.

Daken. Eine ate Bedeutung gilt in Stade: schlagen, prügeln. Af baken, dor baken, ab prügeln. Man kannte es in dieser Bedeutung von dem Wurstfriesischen Worte Daak oder Dak, welches den obersten Theil des Rückens eines Rindviehes oder andern Thiers andeutet, her leiten. Bergl. unser Dak, unter Dakken.

Daaksen sagt dasselbe in Hamburg. Af banksen, bor baaksen. R.

S. 182.

DAAL, nieber. Wend, dele. Hier ist noch folgen: des ben zu sügen: di daal, neben nieder. He ligt'r bi daal: oder, he ligt bi der Maren daal: er hat seines Zwecks verfehlet, er ist herunzter gekommen, ist in schlechten Umständen. Hens daal, hinunter. Herdaal, berab, herunter. Vor daal, vor sich nieder. Vor daal feen: vor sich nieder seben.

Damm. Frije Damm wird hier zu kande ein Die strikt genannt, da Contributions: pflichtige keute wohnen, die aber von der Amts: Inrisdiktion eremt, und nur der Gerichtsbarkeit ihrer adlichen Gutsherven, sowol in criminalibus als civilibus unterwürfig sind. Die Einwohner dieser frijen Damme sollen vorhin auch von den Kriegssuhren befreiet gewesen, nunmehr aber dazu schuldig senn. Golcher frijen Damme sind sechs: Ritzterhude, Schönbeck, Schwanewede, Maienburg,

Kassebruch und Hagen. Ein jeder ber ablichen freien Damme hat seinen eigenen von dem Gerichtsherrn gesehten Contributions: Einnehmer, welcher die Bestättigung der Königl. Regierung nicht nothig hat. Das Heergewette und die Fraus engerade ist daselbst solchergestalt noch im Gerbrauch, daß, wenn nach des Vaters oder der Mutter Absterden der Alteste Sohn, oder die älzteste Tochter, sich ausserhalb des freien Damms verheurathet hat, sodan die etwan noch übrigen Sohne oder Tochter, die auf dem freien Damms wohnen, davon ausgeschlossen werden, und das Heergewette, wie auch die Gerade, auf die adliche Gerichtsherren fällt.

**6**, 184.

Den darna, in der Aussprache Dennerna, hernach, darauf.

Do darna, gemeiniglich Doorna, ebendaffelbe.

G. 186.

DARM, Darm, intestinum.

Een - darm, ein Schimpswort auf einen bunnen schmächtigen Menschen: gleichsam, ber nur einen Darm im Leibe hat. Du Gen sarm.

Ø. 187.

Däsen, Däsig &c. G. Düsig in den Zusätzen. Dau. Dat is so mor, as een Dau: es ift so mur

be, daß es einem im Munde jerfließt.

DAUDELN, Daueln, in Hamburg, die Zeit vertandeln, nichts rechtschaffen angreisen. R. Bergl. bas Hochdeutsche dahlen.

Daven, toben, Idrmen, Alt Engl. tave, rafen.

Mt Soll. dooven. S. Lye in Junii Etym. Angl. v. Tave. Man vergl. bas Gr. Sounsin, larmen, Gerausch machen. Daber ift

lavendig, Dävendig, oder, wie wir es aussprechen; Devvendig, 1.) adj. und adv. der mit tobens dem Ungestüm redet, ungehalten, erzürnt. S. Deffendig, In einer handschriftlichen his storie des Aufruhrs in Bremen vom Jahr 1532: 62 S. unsinnig und davendich: unsinnig und tobend. Und 64 S. davendiger, tobender, wüstender.

vum, das Toben. In der eben angeführten hift. 61 S. mit groter Davendich: mit vielem Uns gestüm und karmen.

G. 191.

defer maket: das ist nur schlecht und nachlässig gemacht, und wird nicht lange halten.

Deke, Decke. Sprw. Raamt se under ene Deke, so leert se oof ene Sproke: sind sie nur erst Eheleute, so werden sie auch in ihren Gesinnum gen und Handlungen einstimmiger seyn.

**G**. 195.

DELE, oder Dale, ber Fußboden. Es kann in biefer Bedeutung von baal, Wend. dele, unten, nies bermarts, abstammen.

©. 196.

DELSKEN hat im Ditmarsischen eine zie Bebeutung, loschen, ausloschen. Dat Buer beloken: bas Feger ausloschen. Biegl. Id. Ditm.

DENDELK.

DENDELN, tandeln, ludere, ludicre agere. Fr. dandiner. Besonders, ein kleines Kind auf bem Urm tanzen lassen: wie demken.

DENEN. Gine 2te Bedeutung ist, zu Tische dienen, auftischen: vor Zeiten anch, ein Traktament geben. Wie das Fr. servir. S. Steffens histor. und diplom. Abhandl. 176 und 180 S.

€. 200.

DENSCH. Densch lopen, fagt man im Ditmarsisch. von flüchtigen Pferden, welche durch gehen.

DEEP, tief. Daber bas veraltete

Düpliken, adv. tief. In einer hansischen Urk. vom J. 1461: hebbe wy duplicken overwagen uns de to Herten getagen: haben wir reislich er wogen und beherziget.

G. 202.

DEVEN, in Hamburg, Fastauben. R. H. Duygen. Fr. douye.

DIGT. Es ist noch ben zu fügen: bigt baarbi, nathe be baben, so bas eines bas andere berühret. Digt to flaan: Schlag auf Schlag folgen lassen.

G. 208.

Stakk-diek. G. unter STAKKE.

**©**. 210.

DIMEN nennet man in Samburg Saufen von Garben ober Seu, welche auf dem Felde zusammen gelegt werden, bis man fie einfahren kann. R.

S. 211.

Holt - ding, Holting, ein Holzericht. G. Holtim

#### ©. 215.

DIER-Rüle, oder Dür-kule, Rohrfolbe, Deichfol. be, typha palustris. Sonst Pulst.

der Sache selbft, eine eigene Abhandlung: pom Dyostern vor des Kanfers Schaar, in des hen. E. U. Grupen teutschen Uterth. zur Erlant. des sach, und schwäb. tand und tehnrechts, 10 Kap.

G 217.

#### den Daher

Jobben, verb. Enen Graven uut bobben: einen Graben vom Schlamm und Kraut reinigen.

Jobbe - kake, ein Saken, oder Instrument, womit ein Graben ober Teich geweinigt wird.

#### ©. 218.

Jood. Duod bliven, für sterben, sagt man in eis nigen Gegenden hiesigen kandes: als, dat Kind ist mi dood bleven: das Kind ist mir abgestode. Den Dvod lopt mi aver't Graf: miv kon. De Dvod lopt mi aver't Graf: miv kon zu wissen. Uut seen, as de Dood van Listest: ganz blaß, kranklich und mager aussehen. Dieß Sprw. soll seinen Ursprung haben von eis nem gewissen Dobs von kübeck, welcher, ats er im Jahr 1545 zum Tode ausgesühret worden, eine aussernetiche Blässe im Gesichte grzeiget hat.

den kopp. Todenkopf. Der Frouwen den Dos den fopp up den Diek, oder vor setten: die Tugenden der verstorbenen Fran gegen die ges genwärtige Frau heraus streichen. S. Ziegl. Id. Ditm. . ©. 224.

Dolsker. Daber ift

Dulske-dalske, welches einen bauerischen Tritt, ober den schwerfälligen und klappernden Gang der Bauern in den hölzernen Schuhen andeutet. Es ahmet den Ton nach. Denn wan man das Wort Dulske dalske hort, so dunket einem, man hore jemand in hölzernen Schuhen treten. Man sagt von einem, der in solchen Schuhen geht, oder baurisch zu trit: he is een rechten Dulske dalske.

Dömen (08), urtheilen, Urtheil sällen. In dem Alpenrad. Stadtrechte Art. 44: De twe Mans scholen kamen tho Dinge, unde na öhrer Tüche nisse scholen de Lüde up dem Dinge döhmen, datt he ruhme in Viff Dagen 2c. S. Drevers Samml. vermischter Abhandi. 3 Th. 1395 S.

Doon, 1.) Bedeut. Van doon hebben: nothig haben. Du hest kien Geld van doon: du brauchest kein Geld. Dat is een doon, oder doont: das ist einerlen. R. Es hat dieß Wort ben den Alben, so wie noch ben den Hollandern, eine 4te Bedeutung, nämlich: lassen, machen daß etwas geschehe, kieri curare, judere. In dem Denkbuche des Bürgerm, von Büren, unter dem Jahr 1503: Dar hadde he don bereden sin the Rost: daselbst hatte er (der Card. Naymund) seine Mahlzeit anrichten lassen.

S. 227.

Up doon. Partic. up baan, auf gethan: was man auf machen und ofnen kann. Updane Finster: aufgebende aufgehende Genfter: Fenfter, Die man aufmachen fann.

G. 230.

Döpen, taufen. Wend. dupu, em. Pohln. tapic. Bohm. topitj. Dope, Taufe: Wend. Dupa. Pohln. Topiel, der Tümpel, Schlund, Wasserwirdel. Gr. 7100c, die Tiefe.

G. 232.

Döteln (011), scherzen, haseliren, quarkeln. In Stade. Doteler, ein Quackeler. Dotelhaft, quarkelhaft. Dotelis, Vossen, Schert, Naus rentheidung. Snappen botel, ein Rohloffel. Im Ditmarsischen ist Dotse, ein Schimpswort auf ein einfältiges Frauenzimmer.

G. 235.

DRAF, Traber. Engl. Holl. und Jel. auch Draf. Benm Kilian ist Drabbe, Hefen, fex. Bers muthlich aus dem A. G. drifan, austreihen, vers werfen. Daß also Draf, und Traber, eigent lich eine Sache, die man verwirft, ejectamenta, bedeuten. Sprw. De sit under den Draf menget, den fretet de Swine. S. Su.

€. 236.

DRAGEN, tragen. Du dregst, oder brigst, du trägst. De dregt, oder drigt, er trägt. Drag gen, getragen. Imper. dreg, oder drig, trage. Dragtlik, Dregtlik, erträglich, juträglich, hinsings lich. Ist veraltet. Denkbuch des Bürgerm. Dan. von Büren, unter dem Jahr 1508: Hir entiegen protestereden de geschicken Redere uns ses gn. Deren erben, angesen spine Sn. nicht

en mochte ingerumed werden brachtlike tybe; wo vor gerort, drechtlike Hulpe van synen Undersaten to langende edder besokende 2c.

Drugfel, ben R. Dregsel, ber Samen oder Auswurf ber Schmeiffliegen und anderer Insetten.

S. 237.

Afdragt, 1.) Abtrag, solutio, satisfactio.

2.) Bertrag, Beilegung eines Zwifts, Bergleich. Brundlike Af bragt: gutlicher Bergleich. 3ft veraltet.

Bedrägen, 1.) betragen.

2.) Besonders wird es gebraucht von den Schmeiße fliegen, wenn sie ihr Geschmeiß, woraus sich Mae den erzielen, auf Fleisch und andere Sachen legen. Dat Fleest hebt de Aass flegen bedragen: die Schmeißsliegen haben ihre Eier auf das Fleisch gelegt.

To drägen, 1.) ju tragen.

2.) übertragen, überlassen, tradere, committere. Ist veraltet. In dem Denkbuche des Bürgerm. Dan. von Büren, unter dem Jahr 1503: also eine de Sake gantz to dragen was van Korte Hermene x. d. i. weil ihm die Sache gänzlich überlassen war.

Undräglik, adj. und adv. 1.) unerträglich, intolerabilis, non ferendus.

2.) unverträglich, nicht übereinstimmend, entgegen, insociabilis. In einer Verordn. des Erzb. Christoffers vom I. 1547: Welches uns tho sondern Wißfallenn undt unsernn Underthamen

nen jeno Nachdele, od dem oldenn hergebrache tenn Gebrucke undrechlich zc.

Unt drägen, 1.) austragen.

2.) Eine veraltete Bedeutung ist: einen Handel ab machen, benlegen, componere. Dan. von Bürren am angeführten Orte: Doch quemen se dwers enn, dat se de Sake to Hainborch wolden uth dragen. Bald darauf: willekoreden beide Parte de Sake uth to dragende van dar vor deme Ersamen Rade to Bremen in 14 Dagen.

Dutdrag, Austrag, Auskunft, Endschaft. In einer hans. Urk. von 1461: To Frede unde to enen guben Uthbraghe komen.

- DRAGGE. E. Dragg, ein Haken, womit etwas ergriffen und geschleppet wird. Bom U.S. dragan: Isl. draga, ziehen, trahere: Dan. drage. S. Jun. Etym Angl. v. Dragg, und Draw.
- DRAKE, Drache. A. S. Draca. E. und Fr. Dragon. gon. Lat. draco. S. Jun. v. Dragon. In der zweiten Bebeut. sagen die Engl. wie wir, Drake, ein Aenterich.

S. 241.

DRAUELN. Besonders bedeutet es in Stade, etwas mit vielen Worten und Gründen vorstellen, oder bitten. He drauelt mi so veel darvan vor.

S. 243.

Dravaljen. Bergl. dos E. travel, reisen.

Darde. Die Ulten schrieben auch berbe und borbe.

S. 244.

DREEG, oder Drög, nennet der kandmann, was im

## 354 Bufage und Berbefferungen.

Frühling als Flittern oder Schuppen von den Eich: baumen fallt. Er hat daben die Bemerkung: = wenn viel Dreeg fallt, so werden im Herbst viel Eicheln folgen.

G. 245.

Drekel (n), ist das Verkleinerungswort von Drek, wird aber als ein Schimpfwort gebraucht. Gen plden Drekel: ein alter unnüger Mensch. Gers, drekel: s. unter Errs.

DRILLEN, 3te Bedeut. Ist thræla, schwere Ursbeit thun, duro labore exerceri.

S. 246.

Drang, das Gedränge. Daar ist even nig veel Drang na: man dranget sich eben nicht darnach: man giebt sich nicht fonderlich Mühr darum.

S. 248.

Driseln, zogern, tandeln, hinlassig arbeiten. Driseler, ein langsamer Mensch. S. R. Wir horen es in Bremen nicht.

DRISEN. Updrisen, an Stricken aufziehen, auf winden. R.

S. 249.

DRIVEN, I Bedeut. De weet wol, wat he brift: er ist king und porfichtig in seinen Geschäften: er treibt feine Sachen mit Ueberlegung.

G. 250.

Driefachtig, treibend. Bergl. der Wurstfriesen mit der Stadt Bremen vom J. 1406: Were dat dar Gut van Schipbrote drifachtig wurde to dem Lande to Wursten, dar nemand levendig by en were, alto Hand scholen wy Wurster den

&,,3<0°

ben Bremern dat entbeden ic.: tamen auch Guter aus einem Schiffbruche an das Land Wut: fen treiben, woben keine lebendige Menschen wa: ren, so sollen wir Wurster solches alsobald den Bremern kund thun.

G. 252.

Bedrief. Hier find noch ein Paar Bedeutungen nach zuhohlen. Als

3.) Handthierung, Urt und Weise sich zu nahren. Wat het he vor Bedrief? was hat er für eine Handthierung? wovon nahrt-er sich?

4.) Fleiß, Uempigkeit. Bi dem Minoken is kien Bedrief: er treibt feine Sachen nachlässig: er bringt nichts fort, ober jum Ende.

DROOG, schlimm verschmist: it. eigensinnig. In Hamburg. R,

Drög. Gen drogen Peter, sagen wir auch ansfatt, een brog Minsk, ein ernsthafter Meusch, der in seinem Wesen, und im Reden, nichts munters oder ausgewecktes zeigt.

S. 256.

DRONEN (on), tonen. Hier find folgende Abgeleitete ben ju fügen.

Drönert, Dröne-baard, Dröne-kötel, einer, ber im Reden die Worter lang und in einem Tone zies het. R.

Dronung, die gitternde Bewegung, ober Empfindung, von einer Erschüttenung. R.

©. 258.

DROSKEN, breschen. Bergl. bas Wend. deru, diricz, schlagen.

G. 259.

DROVE, im Hollsteinischen, was wir Sije nennen, ein Seiher, colum. Droven, feigen, feihen. Ziegl. Id. Ditm.

**©.** 260.

Drullen heißt auch im besondern Sinn, schlechtes Garn spinnen. Se drullet so wat tosamen: se drebet schlechtes Garn zusammen.

S. 262.

Druppen; Tropfe. Es muß Druppe heiffen. Eine ate Bedeutung gilt in unfern Statuten: Trauffe, Tropfenfall, stillicidium. Stat. 41. So wor ein Borger schuldiget den anderen umme eine Druppen mit slichter Klage, dat se dar nicht vallen scholle van rechte: de ander spreke, dat de Druppe dar vallen hebbe Jaer unde Dach edder meer ane rechte Bysprake; mach he des also vullenkamen, so mach he sine Druppen wol beholden: Berklaget ein Burger ben ans bern ohne Schein und Beweis wegen eines Tro: pfenfalls, daß derfelbe dafelbst von Rechts wegen nicht fallen folle: der andere aber fagt, daß die Trauffe daselbst Jahr und Tag oder langer, ohne rechtlichen Widerspruch, gefallen fen, und kann et foldes beweisen, so soll er feinen Tropfenfall bes balten.

G. 263.

DRUSSEL, die Unterschwelle der Thur: im Ditmer:

S. 264.

Donien, oder Duppen, i.) -flopfen, g. C. an

Die Thur. Es brudt ben Schall bes Rlopfens

2.) Besonders braucht man es von der klopfenden Empfindung in einem noch nicht reif gewordenen Geschwür, oder von einer Verwundung. 3. E. idt dubbet mi im Finger: Ben Kopfschmerzen sagt man: idt dubbet mi im Koppe.

VCHT, heißt in einigen offenen Jahrzeugen das kleine Verdeck am Vordertheil, worunter man etwas vor dem Regen bergen kann. Um hintertheil beißt ein solches Verdeck de Pligt. R.

. 266,

UFFTI'C, trube, neblicht. In Hamburg. R. S. 267.

ukkern, mit niedergebeugtem Haupte und kurzen Schritten davon traben: wie z. B. die nunhwillis gen Kinder, wenn sie einen bosen Streich ausgeübet haben, davon laufen, und sich etwas niederbücken, danit sie nicht gesehen werden. De dukkerde und der dem Finster weg: er stahl sich eilig unter dem Fenster vorben, daß man ihn nicht sehen sollte. Bon duken, sich niederbücken, tauchen.

S. 268.

ull. De Botter is twe maal im Jare dull: zweymahl im Jahre läßt die Butter sich nicht gut behandeln: nämlich im Winter, wan sie hart ist, und in den heissen Sommermonaten, wan sie sast kliessend ist.

ullen, toll machen, den Kopf verwirren. Dat Beer bullet: das Bier berauschet stark.

#### Ø. 271.

Dikk-duunsk, halsstarrig, der sich an keine Ermahnungen noch Drohungen kehret: obstinatus, monitis asper.

#### €. 274<sub>+</sub>

Düren, bauern, mabren. Daber

During, die Dauer, Währung, duratio. Wille brandts Hans. Chron. 71 S. Unsende (angesehen) dat Godt, de Gever des Vredes, dens gennen, de Vrede recht sofen, unde des bei gheren, mit Duringhe un Bestendigheit tydtlufes Vredes, den ewigen Vreden geven mochte.

Duren, nom. gewisse blaue Flecken und Beulen an ben Beinen, welche so blau durchscheinen, als wären sie mit Blut unterlausen: vidices. Es ist eine Ausdehnung der Blutadern an gewissen Stellen, und also dasselbe, was ein aneurisma an den Schlagadern.

#### S. 275.

DURT, in Stade, was zusammen gewickelt ist: it. ein einfältiger Mensch, der alles mit sich anfangen läßt. Gen Durt Hede: ein Bundlein zusammen gewickelter Hede.

Düsig. In andern Gegenden von Riebersachsen spricht man dasig: und basen anstatt unser dussen, bedussen: Daß, ein schwindelhafter Zwstand, von welcher Art er auch senn mag: Dases Barteld, ein Scheltwort auf einen Menschen, ber im Sause geht, oder benebelt ist.

### **ගි. 277.**

Dürsen ist eine jest nicht mehr übliche, aber noch im Unfange

Anfange dieses Jahrhunderts ben uns gangbare Munge, deren 16 auf einen Athlie, gingen. In Hamburg 3 Schilling Lubisch.

Dutzie, stumpf, dumm, tölpisch. In Hamburg.

Ø. 278.

Duvel. Von einem bofen Weibe fagt man: se is half Duvel, half Holle: sie ist wie eine Furie.

©. 280.

DWALEN. A. S. dwelian, in der Irre gehen, het: umschweisen. Daher braucht man in einigen Gegenden Englands Dwaule für die Verrückung bes Verstandes im Fieber, das Irrereden der Kranken. Davon ist auch

Dwaljen, in Stade, allenthalben herum laufen, ohne fich daran zu kehren, ob der Weg gebahnt, oder tief und kothig ist. Darum nennt man baselbst ein Kind, das durch Dreck und Pfüßen läuft, een Drekk dwaljer.

Dwaalsk; dumm, albern. In Hamburg, R. Dwal-lecht, ein Irelicht. In Stade.

Ø. 283.

Dwarze, eine alberne Frauensperson. Es kommt überein mit dem Hamb. dwaßig, dwatsch, bumme, unvernünftig.

# E.

6. 285.

EBENLIET, im Ditmarf, eine Zeit von 24 Stuns den. Ziegl. Id. Ditmi.

S. 286.

fommit es vor in dem alten Meierrecht des Stifts Bucken, welches der seek. Hr. Superint. Nathlef im 3 Th. seiner Geschichte der Grafsch. Hong und Diepholz hat abdrucken kassen, 97 S. Dat Stichte van Bucken hefft drigerkei Echte (dreierley eigene Leute). De erste hetet Godeshuse lüde, dat sind de vorscrevene Hovenere 2c.

Ø. 289.

Ethte-loos. Wenn hier unter der erften Bedent, die ses Worts gesagt wird, daß die alte Achts-Formet gegen einen entwichenen Morder in Bremen noch vor wenigen Jahren üblich gewesen; so vers dient dieser Ausdruck dahin berichtiget zu werden, daß sie noch ben uns üblich, und noch würklich, nachdem wir obiges geschrieben hatten, gegen einem Morder öffentlich gebraucht worden sen.

©. 292.

Ex, Geset, A. S. Ac. Frank. und Alam. Eunz. Es ist das Stammwort von Scht, She, Shes haft, Cheplichten u. a. m. S. ECHT: und Wachter in Ehe. Jest ist es veraltet. In einer alten Nachricht von der Kalandsbrüderschaft, in Steffens hist. und diplom. Abhandl. kommt es unterschiebliche

weschiedliche mahl vor: 154 S. de olde Ce, das alse Geses, oder alse Testamens: Gloss Keraltun enua. 160 S. Unser enn scal des ans deren Borden dregen, so vorvulle wy de Ce Christi. Unde alse sunte Johannes spricktim der Leve Godes unde dynes Negesson, dat is dynes wevenen Mynschen, hanget de ganse Ce unde de Propheten.

ir, Efte, ader. R. Sonft of p ofte.

S. 294.

Lag, im ungewissen Geschlechte bat Egg, nennen ein nige ben Unrath, der sich nach dem Schlafe in den Augenwinkeln findet. Vermuthlich von Egge, oder dem Winkel des Auges.

igge-ftadt, Granzstadt. Ift veraltet. Es komme

S. 295.

für: rechtmässige Hinderung. Umtstolle der hiezfigen Goldschmiede: Dar he averst erwehnte Stucke in genömder Frist, ahne Chehaft, uth luter Versümnisse nicht maken wurde 2c.

inen eliken Bulmechtiger wedder gegeven wers

ir. Folgende Sprüchwörter find noch benzufügen.

De bregt barmit, as Johann mit bem Gi: er nimmt es febr forgfaltig in Ucht. Een Gi up der Megebare bragen: beißt daffelbe. it. von einer Kleinigkeit viel Wefen machen.

S. 297.

Kull-ei. S. Zusaße im K.

EIDE, Egge, occa. Eiden, eggen. 3m Ditmarf. G. 299.

ERE in ber 2 Bedeut. In einer lateinischen Urf. vom 3. 1297, Eka. Cassels Samml. ungedr. Url. 48 S. Et quidem aqua memorati fluvii manebit in codem cursu, in quo fuit hactenus, nec infra predictos terminos aliqua navis, que Efa vocatur, vel agger, qui Dam dicitur, de cetero transponetur.

Eken-schüver. Man sogt auch Cfen schipper.

€. 300. /

EKERN, 1.) Edel, Abscheu. Daar hebbe if enen rechten Efern vor.

a.) Der einen Gefel vor etwas hat. Go beißt es von einem, der nicht gern alles mit ift: he is fo efern. Man bort es in Stade.

Ø, 302.

Elf. Doch fagen wir noch Schuurgelf: welches im Buchft. S angeführt ift.

. O. 303 Elf-lecht, Irrlicht, Irrwisch. It. ein besanderer, feltsamer Mensch, ein eigensinniger Sonderling. Man boret es in unferer Rachbarschaft.

Elk. In den alten Urkunden findet man auch bafür Blif, Belif, Stlif und Jewelif.

**6.** 306.

ENDE. De will jummer eerst beide Enden in der Sand febben: er will immer erft so viele Gewißbeit und Versicherung, als nur moglich ift, has ben, the er sich entschliessen oder einlassen will.

S. 309.

ENTER. Im A. G. heißt es vollständig, und bemangegebenen Ursprung gemäß, An-wintre, ein Jährling, ein Thier von einem Jahr, anniculus.

Ø. 310.

ENTER-LOPER. Ben den Englandern ift Interloper einer, der heimlich den handel treibt, wozu eine Gesellschaft ein ausschliessendes Privilegium hat.

ENTERN, eine gewisse Gattung Erdschollen, die ber tandmann unter den Mist mengt. G. PLAG-

G. 317.

Eers-krüper, Sidere. Bielleicht fagt man richtiger Gerdefruper.

Ø. 319.

Eschen, Esker, in einigen Gegenden, ein Grab; scheit, so unten breit ist, wodurch es sich von einem Spaden unterscheidet, als welcher unten spisig ist. In und um Bremen hort man es nicht, wo man die allgemeine Benennung Schuppe hat. In Hollstein Ascher. R.

**G.** 320.

Esken, heischen. A. S. ascian! E. ask, fragen. Esching, Beischung, das Fordern, Ersorderung. S. Schrage in der 3 Bedeutung. G. 221.

commt es vor in einem Vergleich der Wuestfriesen mit der Stade Bremen, vom J. 1406: Also dat wy, unsse Erven, unde Rakomelinge, wonhasstig unde brod ethende (wodurch also alle Frende, nicht augesessene und herum streisende kente ausgeschlossen werden) in dem Lande to Wursten schlussen unde willen Arede unde Eendrachticheit unvordraken holden. Und am Schlusse heißt es: Alle desse Artikele — loven wy sestenn (sechszehn) Radghever vors benompt, Meenheit, Lantlice, und alle des ghenne, de Broth etene sind in dem Lande to Wursten, stede und vast to holden.

G. 324.

Evenen, 1.) eben machen.

2.) bequem, gelegen, gefällig senn: gut dünken. Es hat also dieselbe Bedeutung, und dieselbe Bes wandniß, mit liken oder likenen, von liek, gleich. Es ist aber in dieser Bedeutung veraltet. Man lieset es in einer bremischen Urk. vom Jahr 2357: Zo scholen ze tho eren Nuden un Nooden ere Erven unde de ere myt uns the Vires men tho Hus wegen, unde in anderen Sloten des Stichtes von Bremen, der wy mechtig zind, dar id uns un en best evend.

**⊙**. 327.

Ewickn, verewigen, in stetem Undenken bewahren. In einer alten Uebersehung. des Stiftungsbriefes des St. Gertruden Gasthauses in Bremen, vom J. 1366, heißt es im Anfange: Wente alle Dinck in Dechtnisse tho hebbende, is meer Godlyck, wen Minschlyck, hierumme so is mutte, dat men de Wereke der Minschen ewis ge in Schriften. In dem latein. Driginal stehet: quoniam omnia habere in memoria potius est divinum quam humanum, propter quod expedit facta kominum in scriptis perhennari.

# F. und V.

**©.** 329.

ADEM, Faem. Daher das Zeitwort

ademen, Faemen, 1.) einen Faben burch gieben. E. to fadom. H. vademen. In faemen, in famen, einfädeln, einen Faden durch das Nas delloch ziehen.

2.) ben Klaftern meffen. Dolt faemen, bas Brennholz Klafterweise meffen.

S. 338.

lefallen, gefallen, placere. Ift veraltet. In der Hist. des brem. Aufruhes von 1532: Sodant bevell ohnen woll: solches gestel ihnen wohl.

S. 340.

Vedderfall, Widerstand. Ist veraltet. S. unten in diesen Zusähm in bem 28. Moienisse.

©. 343.

intfan, für Entfangen, empfangen, annehmen: ift

nicht mehr üblich. In einem Vergl. des Graf. Deto zur Hona mit dem Nach und der Stadt von Vermen, vom J. 1386: Of zo schal de Raed van Vermen im dessem Daghe, unde na Uthigist desses Verves nummermeer unze, ichte unzer Erven eghenen Lude (leibeigne teute), ofte unze eraftigen Voget Lude tho Vorghes ren ofte tho Vorghes ren ofte tho Vorgerschen nicht entsam (auf nehmen) noch ghelenden, ofte velighen bynnen erer Stad.

**6.** 344.

Fang-staken, wenn es in der bemerkten Bedeutung einnes Gesängnisses gebraucht wird, ist vermuthlich verderbt aus Fang, floff oder Fangen, stoff. S. unter Stokk.

S. 348.

Bevaren, befürchten, beforgen. Wir fagen sowol if bevare, oder if bevare mi, als if bin bevaret. De bevarede sif niks boses: er besorgte nichts Arges: er hielt sich vor aller Gefahr sicher. In einem Reces der in Bremen versammelten hanse städte vom J. 1476: So en sal men de Suberses) wanner en bes van noiden is, unde vor ere Biande bevaert son, neun Bussens fruud unde andere Resichup wengeren to les nen.

**◎**. 350.

Anfaringe, Anspruch an emas. Urk. von 1505: Unde offte de van Bremen der Sake halven mit Losinge des vorgescreven Landes van den upgedachten upgedachten Heren in Anfaringe unde hinder re quemen, darvan willen wi unde unse Erven se stedes schade loes holden, unde anne vordes digen.

Inferdinge, ebendaff. Sind beide veraltet.

E. 351.

Viid-farig, Middel-farig, Mit-farig, mittelmaffig, ziemlich, bas noch so mit geben kann: pal-fable.

©. 366.

Veidelik, feinblich, feinbselig, hostilis. Beidelike Handlinge oven: feindselig handeln. Wilkebr. hans. Chron. p. 129. Ist veralter.

S. 367.

FEILEN, war vor Zeiten ein weibliches Kleidungsstuck, wir wissen aber nicht eigentlich, welches: vielleicht ein dicker wollen Brustlaß. Vergl. Feuel. In einer Uek. vom J. 1505: dat Hermen Bessells schal Bybbeken laten volgen eine rode steplen unde einen gronen Rock, van erer Susternt. und bald darauf: eine nige Feilen-

Fennen. Im Lande Wursten ist fenden, Die Deiche mit Bieh beweiben; welches in der Policen: Ord: nung verboten ist. Welches fenden mit fennen eineplevisk.

**©**. 383.

Vitalier. Ursprünglich wurden die Kaper ober Freibeut ter zur See also genannt, welche im 3. 1388 von einigen wendischen Hanfer Stadten Geleit : und Bestallungebriefe empfingen, um gegen die Da men auf freie Beute zu dienen. S. Köhlers Nachrichten von der teutschen Hansa, ben gedachtem Jahr.

S. 384.

FICHELN, hencheln, gelinde verfahren. Bichrlet, Geuchler. R.

G. 381.

Finum. Mit diesem Wort ahmet man auch bem Ton einer Bierfiedel nach. Heissa Fibum! sa, luftig!

Fidumken heißt daher, in einigen Gegenden, ein bunt befetztes oder gekräusetes Band, eines Daumen breit, welches die Bauermadchen hinten am Kopfe um die zusammen gewundene Haare binden. Er wa weil sie fich damit schmucken, wenn sie zum Tanz und zu den bustoarkeiten gehen.

**©**. 386.

Viand für Fijnd, Felnd, ist jest mur noch ben den Miederländern üblich, vor Zeiten aber auch ben ams. In einer Urk. von 1381: Wi Otto Greve tho der Hopen bekennet un betüghet of penbare in dessem Breve, dat wymyd beradenen Mude, unde myd vryen Willen uns vorenet un vrentschuppet hebbet myd deme Rade unde Weenhent der Stad tho Bremen, in desser Wize dat wy ere Nyande nicht werden en scholet dewyle dat wy levet. S. auch oben angesührte Stelle aus einem hansichen Keces, unter Bevaren.

G. 393.

FINGER. Hier ist noch bas Sprw, ben zu fügen: Man Man kan't mit dem natten Finger af it en; es ift nabe ben: man braficht nicht weit zu gebie. Fingere, ein Fingerring. Ist veraltet. Man finder es in der Amtsrolle unserer Goldschmiede.

**©.** 394.

FINSSELN (ff mol.) heißt in Stade eben bas, was ... unfer Fiseln.

**S.** 396.

Finn. De olbe Firk ift in hamburg ber Mame bes Teufels. R.

G. 406.

FLUTZ ist ben ben Niedersachsen an ber Ofisce ein Schelmort: ein grober, ungeschliffener Mensch: vielleicht im eigentlichen Sinn, ein unslätiger Mensch. Und also wurde es zu unserm flatsk gehören.

**6**. 407.

FLEDER, ben einigen, Hollunder, Blieder.

G. 411.

Flugtjen, Flocken. It. die kleinen spisigen Ragel wie Flocken, welche man aus ben Blaserobren schießt. In Hamburg. R.

Ø. 412.

Flug-gold, eine Abgabe, welche von ben in ber Seibe gefesten Bienen entrichtet wird.

Flug-ordeel. G. unter ORDEEL.

VLEGER, eine alte friesische Münze, die im Werth etwas mehr betrug, als ein Bremer Grote. In einem Stadtbremischen Münzedict vom I. 1466: Och schal een jewelnet Oldenborger (nämlich Grote) gelden visstenhalven Swaren. De Bresche Blegher sestenhalven Swaren, ums de Breeche Krusterd veerdenhalven Swaren, utesprocken de nien Breeschen Bleghere unde Krusterde, de rede sind verboden.

G. 416.

Floten, 2 Bedeut. In einer Urk. von 1387: Were of dat eyn Schip zik zette (auf den Swand zu sigen kame) — dar schal ik tho helpen myd alle myner Macht, dat yd ghevlothet werde (daß es wieder loß oder treibend gemacht werde).

6. 417.

FLEVER, ein Wetterhahn, Flügel auf ben Haufern und Phirmen. Ditmars. S. Ziegl. Id. Ditm. Es wird beffer Fleier geschrieben, und ist eine verberbte Aussprache für Bleger, Flieger.

S. 422.

FLIPEN, im Ditmarf. den Mund ziehen, als wenn man weinen will.

S. 425.

FLO. Stop. Pohin. Pchla. Gorb. Bka, Pka.

S. 429.

FLÖRLÖRKEN, im Ditmarf. ein Sommervogel, 3wiefalter.

FLOTZE, Maul, Mund. In Der Pobeisprach. R. Daber in Stade Flotz angel, Maulaffe.

FLUBBERN, unbedachtsam und unanständig daber plaudern. In hamburg. R. Wir sagen blubs bern. Daber ist Flubberup, und Flubberer, ein tölpischer Plauderer.

Frumen, in einigen Gegenben, einen leifen Bind , freichen laffen. Ju Bremen fiften.

**6**. 431.

#### S. 421.

Fluusken fagt man in Stade von benen, welchen es fo genau auf ein Wort nicht ankommt, und bie beswegen keinen Glauben verdienen: Wind mas den. De fluusket'r wat her.

Plustenn. In Stade fagt man fluffern.

Flutter-gat, ein Mensch, mit zerlumpten Rleibern, wo. von die berunterhangenden Lappen im Winde flas tern.

Plutter-taske, ein Wildfang, ein luftiger, windiges Mensch.

S. 432.

Voiung, Voyhung, für Vödung, bie Roft, Rume It. Weibe: wenn vom Bieh die Rede ift. So fommt es vor in Renners Chronik.

**6.** 436.

Agter folgen, nachfolgen. it. verfolgen. In eines banf. Urt. von 1540, benm Willebrandt: De Schuldigen unde Ungehorsamen mit geborens den upgesatten Venen unde Straffen - to achtervolgen unde to straffen.

S. 440.

Förfro, Förfrou, im Ditmars. Sebamme.

VORGENATE follte richtiger Raar , genate beiffen. man gleichwie man es auch in einigen alten Dokumensten Karnoffe und Kargenoffe gefchrieben findet: jum überzeugenden Beweis, baf es zusammen ges fest sen aus Genate, Genoffe, socius, und Rare, eine Furche zwischen dem Ackerlande. Dis enburgische Bruchbagen: Ordnung vom 3, 1577, in Rathlefs Beschichte ber Grafich. Sona und Slodasia Diepholz III Th. 135 S. diejenigenn, so mit Eroffnungh oder Reumungh der Wasserlosen, item Nachlassung unnd Verseumungh gewontlischer gepurlicher Zeunemachungh, Abplügungh ihrer Farnoßen Landes — ungehorsam besum den 2c. Sben das. 140 S. Zum Elsten, solle alle Jar Verordnung und Uffsicht geschehen, unnd Erfundigungh bestellt werden, datt keiner den andern abpflugenn — oder sunst einigerges stalt ann des Fargenossen Lande unnd Wischen zu nahe oder kurz geschehen muge 2c.

G. 442.

Forsse, wird nicht nur ale ein Substant. gebraucht für Kreft, Starke, Rachdruck; sondern auch als ein adject. und advorb. stark, machtig, nacht brücklich, streng, ungestüm, troßig. Een forst ser Keerl: ein starker Kerl: it. ein ungestümer, rauber Kerl. Forsse spreken: hart sprechen, stark reden, ungestüm und troßig sprechen. Enem forste begegnen: einem hart und unglimpslich bes gegnen. Daber forstift und forstiken.

Forst, ein Wald. Cambr. fforeste Man vergt. bas E. Firr, eine Fuhre, Canne.

S. 445.
FRAAM, adj. hieß vor Zeiten auch, tapfer. Renner ben dem J. 1429: Darumb lede Hinrich van der Lithe de Strate twüschen Bremen un Stade meist woste. Averst de Rath lede etlis ke framer Lude tho Vote pegen se, dat also de eine Angst de andere verdref. In den asten Urskunden

kunden findet man baufig ben Chrennamen pronte Rnapen.

G. 448.

Vredig, zufrieden, befriedigt, nicht entgegen, der ete was geschehen läßt. If bin darmit predig: ich bin dessen zufrieden: ich widerspreche nicht. Auch in den Urfund. se willen des predich syn: sie wollten es gestatten.

Frede-gud, Erstattung bes im Kriege erlittenen Schürdens. So sinden wir es in einer Urk. vom Jahr 1357, in Cassels Samml. ungedr. brem. Urkunsden, 145 S. Wurde of Orlich (Krieg), dar men ere Ghud mede wüsten mochte, zo schole wir en Vredeghud gheven, na zechende (seggende, nach Aussage) twoer itte dem Caspittele, twoer uthe deme Rade, unde twoer uthe eren dren, de ze dartho zut tet (zettet). Kunnet den de daran nicht overeen dreghen, wes desser zesser vere (viere von diesen sechsen) vordreghet umme dat Vredeghut, dar schal id by bliven.

G. 451.

VREESKEN hieß ben unsern Vorsahren gemeiniglich nichts mehr als, erfahren. Denkbuch des Bürgerm. D. von Büren, ben dem Z. 1503: Off wift se wene vresscheden in to komenen tiden, de dar uth houwe, dat scholen unde willen se ome melden: wenn sie auch ins kunftige ersühren, daß jemand Bäume in dem Walde sällek, so sollen und wollen sie ihm solchen melden.

Ø. 453.

Full hat auch oft die Bedentung des Engl. very, fehr, allerdings, ohne Zweifel. Dat is frij wat groter: das ist allerdings merklich grosser. De let'r frij wat upgaan: er last viel darauf gehen.

G. 457.

Frundlik, adj. und adv. freundlich. De fut fo frundlik uut, as een Arm vull junge Katten: er sieht fehr unfreundlich und gramlich aus.

frundliken, adv. vor Zeiten auch Vrentliken, freunds
schaftlich, freundlich, in Freundschaft. In einer Urk. von 1384, in Cassels Bremens. II B. 289 S. Were of dat en ofte den eren penighers leve Schade schude uthe unzen Sloten dat schole wy un willet en dat wytliken, unde vrentliken weder doen zunder penigherleve Uns mut bynnen den neghesten Manede cc.

Vrentschuppen, für Frundschuppen, verb. freunds schaftlich vertragen, vereinigen. Gine Stelle aus einer alten Urf, wo es vorkommt, ist oben in diesen Busagen unter Viand ju finden.

S. 461.

FUDDEN, Lumpen, wird richtiger Vudden gefchries ben, und gehoret ju Dad, Gewand.

Ø. 464.

Vuul-puup, bep einigen, ein trager Tagbieb.

**©.** 466.

Vullnah, bennahe. G. unter NAH.

· E. 470.

Fusseln (fimolli), 1.) mit den Suffen fpielen. In Samburg. R.

2.) leise reden. In Stade. In den Baard fuf-

feln: unverständlich baber murmeln. Daber Fusseler, einer ber leise und geheim redet.

Fütje-Allo, subk. wird von einigen gebraucht von Aleidungsstücken, besonders vom Kopfpuße, wenn man es als läppisch, lächerlich, oder zu klein beschreiben will.

### G.

## **©.** 473.

TABELITTEN kommt in einer hansischen Urkunde vor, wo von Kirchengesässen die Rede ist. S. SPANINER. Bielleicht werden dadurch Kreuze oder Crucistre verstanden, vom Lat. gabalus, ein Kreuz.

GACHEL, Zahnfleisch. A. S. Geagl, Riefer, Rinns backen.

**G.** 474.

Gadder-wark braucht ber gemeine Mann im Scherz auch für die beiden Reihen Zähne. Dat Gabs berswark wisen: im Reden oder tachen die Zähs ne weisen.

**6.** 476.

GADES-PERD, Gaes-peerd, ein Insett, das wir in Bremen Reereer nennen. S. unter dies sem Worte.

G. 477.
GALE nennet man im Ditmarf. was als eine Rinne ansgehoblt ift. Ziegl. Id. Ditm. Es scheint im

Na 4 Grunde

Grunde baffelbe ju fenn mit bem 5.476 angeführe ten Gant.

S. 479.

GAAN, I Bedeut. Dat geit barmit: bas hat den Borzug. Imperf. if ging, und if gung: ich ging.

S. 482.

Ganghaftig, der herum gehen kann, der nicht mehr oder noch nicht bettlägerig ist. So sagt man es unter andern von einer Schwangern kurz vor ihrer Miederkunft: se ist nog ganghaftig: sie ist noch auf den Beinen, sie geht noch herum. Wen ik man eerst wedder ganghaftig were: wenn ich nur erst wieder Krafte zum Gehen hatte.

Gungeln heißt ben einigent so lange hinner etwas her geben, bis man bekommt, was man haben will. Es ist das frequentativum von gaan, in imperf. it gung. De het'r so lange agter an gungelt, bet he't fregen het: er hat sich so lange alle mogs liche Mühe gegeben, bis er das Begehrte erhalten hat. Und von Kindern: Se gungelt alltied agter de Mome her: sie gehen immer hinter der Mutter her, und übertauben sie mit ihrem Anlies gen.

GANTE, in einigen Gegenden Niedersachsens, ein aufrecht stehendes Gestelle von zweien auf einant derliegenden Brettern, in welchem 3 tocher in gleicher Hohe neben einander sind, eines für den Kopf, und an jeder Seite eines für die Hande. Wenn nun ein Verbrecher in dem Ganten steheit soll, so wird das obere Brett aufgehoben, er muß

sich niederbucken, und ben hale und die beiben handgelenke in die dren tocher legen: das Bret wird wieder niedergelassen und befestigt: er kaun folglich den Kopf und die Sande nicht wieder her ausziehen, und muß in dieser Stellung einige Zeit zubringen.

S. 484.

arve: in den alten Dokumenten, und noch ben einis gen, wird es Garwe geschrieben und ausgesprote chen. In der zien Bedeutung scheinet es die Küsche zu bezeichnen. Wo noch benzusügen ist die Redensart: vorlieb nehmen mit dem, wat de Garwe gift, d. i. was die alltägliche Küche liefert. In einer 3. Bedeutung kommt es mur in den Urkunden vor, sur Kleidung der Priester, Meßgewand. S. Garve-kamer. Eine Stelle, wo es vor kommt, ist angesührt in Ziring.

S. 486.

iand. Man bringe es ju Gere, welches nicht nur einen Kiel überhaupt, sondern auch daffelbe mit Gard bezeichnet.

G. 489.

iarvert, in ben Urfunden Gerwardus. farwe. S. das fur; vorhergehende Garve.

fer, oder der Sammlung niedersächsischer Sprüche wörter, welche hinter dem Reineke de Wos, in der Wolfenbuttelschen Ausgabe vom J. 1711, ge druckt ist, 324 S. Dat Broed, dat me nicht en garstet, dat smecket gerne na den Dege: das

Aa Toot,

Brobt, so nicht gegarstet wird, schmedt nach bem roben Teige.

S. 496.

Mann-geld. G. unter Man, in ben Bufagen.

S. 497.

GELIET, in einigen Wegenden, eine bolgerne Manb, Plante.

S. 499.

GERE. Gine 3te Bedeutung ift noch ben ju fugen: ein fpikwinkeliges Stuck landes: anderswo Gard.

**€.** 500.

Geerseln, in der iten Bedeutung., Sonft auch Siesseln, herba Gerhardi, angelica sylvestris erratica, ægipodium. Das Ditmars. Heers. Solftein. Jors, wird daffelbe fenn. G. Biegl. Id. Ditm.

S. 503.

GEVEN, geben. Bon einem, ber gitternbe Sanbe bat, sagt man im Scherz: he bet to veel um Bottes willen geven. Wir wiffen aber ben Grund diefes Spruchworts nicht. Genmaal ge ven un wedder nemen is slimmer, as stelen.

· 6. 107.

Uutgift, Ausgabe. In den alten Urfunden wird es gebraucht fur bie Musstellung, Ausfertigung eines Briefes oder einer Berfchreibung. In einem Schuldbriefe vom J. 1384: men bynnen ben negheften Jare van Utgift bezes Breves an tho refende en scholet ze uns umme dat vore screven Whelt nicht manen.

Gichten. Wenn in tubed einer geschlagen ober verwundet worden, und den Thater zu verklagen geschnnet ist, so geht er gleich nach geschehener That zu dem nächsten Stade Chirurgus, der ihm eine schriftliche Bescheinigung seiner Beschädigung ober seiner Wunden gibt. Alsdan hat er sich gichtett lassen.

GIGARKEN, bem Pobel benm Bier und Tanze geigen. Bon Gige, Gigel, Geige.

6. sii.

GILEN, Gylen, schlagen: bas beste Korn aus ben Garben, ehe sie ordentlich gedroschen werden, auss schlagen. Agter uut gilen: hinten aus schlagen. Im Ditmarf.

Gemken. dat Gimken, ber Hausgeist, ber für bas Gesinde die Arbeit verrichtet, nach dem Aberglans ben des gemeinen Mannes. In Bremen nicht üblich.

GIEN, ein Strick mit einer Blockrolle. R.

S. 514.

GISELN, riefeln. Im Ditmarf.

GIESSELN, ein Rraut, welches wir fonft Geerfels nennen. S. unter Diesem Worte.

Entgissen. Sprw. Den Olden fan man wol ents lopen, man nig entgissen: den Alten kann man wol entlaufen, aber sich nicht verbergen, wegen ihrer Klugheit und Erfahrung. R.

Giez-nauer, Geizhals, targer Filz. Won Giez, Geiz, und nau, targ.

Glad-spreken, mit glatter Zunge reben, schmeicheln.
Glad-spreker,

Glad-spreker, ein Schmeichter, ber ba rebet, wie es einer gern boret.

S. 515,

Dör glaren, durchgluen, ganz gluend werden, zu glus enden Rohlen werden: it. durch glanzen. Bon einem Madchen, welches eine etwas gelbe Haut hat, fagt man: de Deren is nog nig dörglaret. Latet se man eerst ins dör glaren: sie wird schon noch eine weisse Haut bekommen, wenn sie grösser wird. Undere fagen in diesem Fall dor klaren.

S. 519.

GEIND, ein Belanber. R.

GLIPP, eine Urt Hamen, jum Fischfang. Im Die marfischen.

Entglippen, entgleifen.

GLIRRIG, im Dismarf. schlüpferig.

· 6. 520.

GLUPEN. Theot. lupen, lauren.

S. 525.

GOBBERT, ein dicker Mann. it. ein grober Menfc.

S. 527.

Goë. Es hat leute gegeben, welche bieses Wort aus der lekten Sylbe von pago haben herleiten wollen. Nichts ist so ungereimt, das nicht von diesem oder jenem im Ernst behauptet ware. Sonst ist benm Ol. Rudbeck Gioe, ein settes, fruchtbares land: gioeda, fruchtbar machen. S. Herzogth. Brem, und Verd. 1 Samml. 88 S.

Goos. Agter eenander her gaan, as de Vielandin schen

schen Bofe, in Samb. as de Olenlander Bofe: einzeln hinter einander ber geben.

S 531.

lose-flikke, eine halbe geräucherte Gans.

torju, vor Zeiten Gobife, Fries. Guttfe, scheint nicht berfelbe Dame mit Gottfried ju seyn.

6. 534.

inum-Hoop, in unserer Nachbarschaft, ein Haus fen kleiner; unerwachsener Kinder. So sagt ets ner, der damit begabt ist: ik hebbe enen ganzent Gramshoop Kinder. Vielleicht, weil sie den Aeltern, sonderlich wenn sie nicht bemittelt sind, vielen Gram und Sorgen verursachen.

S 535.

irapen-braden. He is man knaken Grapen bras den : er ist schr mager, Haur und Bein.

Ø. 539.

iraft, hat auch ben uns ehemahls die Bedeutung der Begräbniß, Beerdigung, gshabt. Berordn des Naths zu Bremen vom I. 1438: Vortmer en schal nement to nener Dodengrafft mer Koste don, men den Arunden mach he wol Koste don mit ener Tunnen Beres.

G. 543.

inimstia, grimmig. Ginige fagen grumftig.

Ø. 547.

in groien, anwachsen, R.
o groien, zuwächsen, sich vermehren. R.
iron, 4 Bedeut. De sif to gron maket, den fres

tet de Zegen: wer sich zu gemein, oder zu maufig macht, der muß die unangenehmen Folgen von liebnehmen. Wir sagen soust in demselben Sinn: de sie to musig maket, den fretet de Ratten: und, de sit under den Draf menget, den frestet de Swine.

Ø. 549.

Gron-fwaart, richtiger Gron-fwaard: von SWAAR-DE, Schwarte. S. unter Diefem Worte.

G. 556.

Gungeln. S. unter Gaan, geben, in diesen 3w fagen und Berbeff. 376 S.

S. 559.

Güren, vorher verfündigen, warnen. Dat hebbe if di lange gütet: das habe ich dir längst vorher gesagt, daß es so kommen würde: ich habe dich lange davor gewarnet. In Bremen aber sagen wir mehr wikken. Dan, giette. A. S. gytan, gætan. Es gehöret zu gissen. Die Ober deutschen haben ein Wort, welches mit güten ziemlich überein komme, nämlich gutzen, sür gucken, sehen. Was man einem vorher sagt, das sieht man als künstig ein. S. Frisch unter Gucken.

## H.

**©.** 563.

Lag-gericht, Häger-gericht, hieffen vor Zeiten in unserer Machbarschaft gewisse Gerichte über Bauerguter. Bauerguter. / S. Haltaus in Gloff, und Rathe less Gesch. der Grafschaften Hona und Diepholz 3 Th. S. 98, und 134 und folgg.

agen-mester, der Richter in einem solchen Hag: ges richte. Der oberste Hagen, meister war der Landesherr. S. Rathlef am angezogenen Orte, 139, 140, und 142 S.

Ø. 573.

nee-halter, der Strick, womit die Fleischer und Schlächter, zur Bezwingung eines unbändigen Ochsen, bessen Kopf und einen Vordersuß zusammen zu binden pflegen. Ance haltern, verbeinem Ochsen Kopf und Fuß zusammen binden.

lan! fagt man, befonders zu Rindern; wenn fie ets was anrubren, bas fie unberuhrt laffen follen.

S. 576.

LAAN. Go bief auch ehemals ben ben Bauern einiget Dorfichaften um Bremen bas Machteffen auf den Sodizeiten, welches benen Baften, welche Die ganze Macht im Sochzeithause blieben, gegen Morgen mußte gegeben werbeit. Gin Sabn, oben Suner mogen etwa gemeiniglich das vornehmfte Gericht gewesen fenn. Den Hanen fordern bieß alfo, verlangen, bag man aufe neue gegen Morgen auftische. Dan findet diese Rebensart in einer Verordnung des Gograven im Werder: lande vom 3. 1673, worin diese Unordnung verboten wird, und welche die Aufschrift bat: Proclama, betreffend die Hochzeit Dronung, in specie das Nachtessen oder also genannte Sas nen fohdern auf den Sochzeiten.

Geduld~haan

Geduld-haan ist im Hilbesheimischen ein Sahn ober Huhn, so von Cheleuten, die Leine Rinder zeut gen, jahrlich dem Pfarrer gegeben wird, daß er namlich, wegen des Abgangs am Taufgelde, Gu duld mit ihrer Schwäche haben soll.

Handeln, 1 Bebeut. Sit handeln laten; nicht une billig, ober steisstimmig sepn.

Behanden, einhändigen, in die Hände liesern. Sonst auch, belehnen, infeudare. S. Frisch unter Hand. Denkbuch des Bürgerm. D. von Bir ren, unter d. J. 1508: so will Hinr. van Langen van nw an wente Ivhannis to Midsom mer J. Brande stellen clagelos, son gelt edder dat gud im Witbroke to behandende.

· 6. 590.

Bihang, und

Umhang, Auhang. S. Umhang im Buchst. U.

€. 593.

Hänse-gräven. Deren find vier, nach der Zahl ber vier Quartiere des Raths: wovon aber nur zwein jedes halbe Jahr im Gide figen.

G. 595.

Kluut-harig, baffelbe mit Kiddel-harig.

Ø. 597.

An harden. Die Alten fagten auch an herben.

HARDE, im Schleswigischen, ein gewisser Distrift Landes, worin die Aemter eingesheilt find. R. im Machicus.

G. 598.

Hunger-harke,

Hunger-harke, eine groffe Sarte ober Reche, beren Bofd, ober Querbolg, worin bie Babne figen, etliche Ellen lang, und bisweilen fo groß ift, daß fie von einem Pferbe gezogen wirb.

Harken-hofd. G. Die ste Bedeut, von Hord, in Diefen Bufagen.

**6.** 599.

Wir finden es in Beharren, anhalten, arretiren. bes Olden Landes Ordenung und Rechte:Bock vom 3. 1588 (G. Dreners Samml. vermifche ter Abhandl. 1 Th. 535 S.): Welcher Man de den Potschlag deith, de nicht heimlich ift. ben apenbar, de schall behardet un angehols ben werden. — Beimbliche Morbers, Kerdenbrechers, Rovers, Rodtogers, Deve und andere Migbedere, icholen Greven und Landte schwaren mit der Meinheit verjagen (verfole gen) und beharren, und up dat hochste riche ten. G. HERDEN, Beheerden.

6. 605

HATEN. Verhaten, vortonnen: alles, was da ift, verbrauchen ober verthun. he fan't nig alle perhaten: er bat mehr, als er verbrauchen fann. De Rore kan dat Water nig verhaten: die Robre fann bes Waffer nicht verfchlingen.

Kukuks-hau, Seu, welches fruhzeitig und noch vor Johannis Tage geborret wird, in welcher Zeit namlich ber Rufut noch ruft.

**6.** 607.

Haver-wesselje nennen einige Bauern bas junge Gras im Man, weil es ben Pferben anftatt bes Sabers Reachest

gegeben wirb, und alfo mit bem Saber vermede felt werden fann.

S. 608.

HE, auch wol Ha? wie? was? wird gebraucht, wenn man auf jemands Rede mit Berachtung, ober mit Unwillen, aufhoret. Es ift mehr ein taut aus der Gurgel, als ein articulirtes Wort.

S. 613.

HEIME wird auch ben uns noch bie und ba geboret für Saus. E. Home.

S. 629.

Hulper, Belfer, Bebulfe. Es wird nicht oft geboret. Behülpen, behülflich. Enem behülpen wefen: cie nem behatflich fenn.

Ungehulpen, ungeholfen. It. was nicht bilft, frucht los, vergeblich. Steffens hift. und diplom. Abb. 262 S. De shullen de ungehorsamen sampt lifen mot worden straffen unde underwiesen: wan en sodane Straffinge twie effte brie uns gehulpen were, so shullen se Macht-hebben - uth dem gentl. (genannten) Huse to wie sende.

Ø. 627.

Hemode, Beimlichkeit, Berbergung. Sift. bes Mufrubis in Bremen von 1532: Se fonden den fulfften also in Hemode by sick nicht beholden': fie konnten benfelben (Brief) nicht beimlich bep fich behalten. - Ift veraltet.

HEMMERE, ein weiblicher Laufname, fonst auch Immeke, Emma.

HENKELMAN beißt in unserer Rachbarschaft & Tonne Bier.

Bier. Einen Saufer bemerkt man mit ber Res bensart: he kan enen Henkelman Beer uut brinken.

S. 626.

FRESK, im Mecklenburgischen, und ben lübeck, ein brachliegendes Feld, welches zur Weide für die Pserde bestimmt ist, und im Pfingsteste durch eis ne Lustbarkeit dazu gleichsam eingeweihet wird. Darum heißt es auch Pingsteheesk. Man sehe Esk.

ILESSE, ben imfern Bauern, Aefpenbaum, Flittere pappel. E. Afpe.

Hussun war ben den Alten eine Art Gewehr, wie wissen nicht, welche. Mordfries kandr. Art. 65. Item, so schall ein jeder de vörligte (gesähreliche) Gewehren edder Wapen, als fleene unndt grothe Föhre Köhre, lange Spathdes gen, lange Hefen unndt lange Brodtmesset, dartho och Kotten, Porten edder Jenkere wose genömet werden, afsleggen, unnde nicht gebrucken, noch by siet sinden lathen.

**©.** 627.

Verheten, 1.) verheissen, promittere.

2.) Sik verheten, geloben etwas nicht zu thum.
If hebbe't mi hoog un dur verheten: ich habe
es mir eidlich und unverbrüchlich vorgenommen,
ein theures Gelübbe gethan, es nicht zu thun.
Sprw. Man moot sik niks verheten, as sine
egene Näse af to biten: man muß sich nie leichte
fertiger Weise vornehmen, etwas nicht zu thun.

HEV, ober Hei, im Ditmarf. Molten, serum lactis.
1 Ben uns Waddife.

Heuben, Heubern, adj. und adv. subtil, behut fam, vorsichtig, sorgfältig. Es kommt ziemlich überein mit hevok, und dem Hochdeutschen hubsch, wosur einige heubsch gesagt haben. S. unter Hevic. Gen heubern Minkk: ein Mensch, der behutsam und sorgfältig mit einer Sache um zugehen weiß. Bisweilen schimpst es auch, und zeigt eine übertriebene und pedantische Sorgfalt in Kleinigkeiten an. Man moot'r heubern mit um gaan: man muß sauberlich damit versahren, damit man es in der Behaublung nicht verderbe.

Heudern, die Rüchlein unter die Flügel nehmen, wie eine henne: it. eines Kindes, oder einer ans dern zärtlichen Sache, sorgfältig pflegen. De Hene heudert mit den Kuken. De Frouw heudert mit dem Kinde. Wir sagen sonst huds dern und hudderken. S. unter Hüden, hüten, schüßen. E. lieed, hüten: A. S. liedan: B. lioeden, heuden.

Henven, Heuversk, adj. und adv. was schräg abs läuft, allmählig in die Hohe geht, wie ein Hie gel: declivis, acclivis, sensim aflurgens. Es scheint aus obigem heuber, oder heuber aus heus ver enstanden zu senn. Wenigstens ist die Bee deutung dieser beiden Wörter nicht mehr. unters schieden, als eine metaphorische von der eigentlichen. Een heuversken Weg: ein Weg, der schräg hinauf, oder herunter geht. Dat lopt heuversk af: das sonker sich allmählig. Dat geit

geit heuveret in de Sogte: bas erhebt fich alle mablig, geht Berg an.

S. 629.

Entheving, das Ueberheben, Entschlagung, Besteiung. In einer Urk. von 1505: Dat wi unde unse Erven willen unde schullen deme genanten Raz de unde Stadt van Bremen in sodaner Lose unses Landes tho Worden vor Ansprake unde Rechticheit der vorgescreven Heren Koninge unde Hertogen vullenkamen Enthevinge don vor alleme Rechte, geistlich unde werltlich 20.

Hik up Hak wird von einer geschäftigen Gilfertigkeit gefagt, ba immer eins auf bas andere folgt: 3. 3.

wenn die Anaben auf dem Gife einander auf ben Gersen sigen, so sagt man: dat geit hit up hat.

Saffe bedeutet die Ferfe.

HILKE ist ben einigen eine Ruthe. So sagt man zu den Kindern, die man mit der Ruthe brobet: schall if maal mit der Hilfen kamen?

G. 633.

HILLMANN, ein mannlicher Taufname: vermuth: lich derfelbe mit Helmte, Helmer.

©. 635.

HISSKE, ein weiblicher Taufname in unserer Nachbar-

S. 637.

Hood, Hut. Wagel under dem Hood hebben: aus Grobbeit den hut nicht abziehen und gruffen. Vor Zeiten war in diesen Gegenden der Gebrauch, baß ben Ueberlassung liegender Grunde Käuser und Bb 2

Berkaufer den But Des lettern vor dem Berichte anfasseten. Da ber But ein Sinnbild ber Berr: schaft ift, so bat man baburch anzeigen wollen, Dag ber Bertaufer bie Berrichaft über bas vertauf te But meggebe, und der Raufer Diefelbe annehme. Und bas nannte man in ben Dood taften: fo wie diese Ceremonie selbst den Ramen Sutstoft -batte. In der Mienburgischen Bruchhagenordn. von 1577, Art. 7. in Rathlefs Gefch. der Graf: schaften Hona u. Diepholy, 3 Th. 138 G. Wans ner ein Brucheger seiner Welegenheit unnd Notturfft nach etwas erblich verkauffen wolte, Yoll der Berkeuffer, nach beschloffenenn Rauf fe, mit Weib, Rindern, und funft etglichen seiner Freundschafft vor dem ganzen Bruchas genn erscheinen, alter Gewontheit nach, bem Reuffer einen offentlichenn-Abtritt unnd Vers lassung thun, auch beide Theil, Reuffer und Berkeuffer, zugleich in einenn Svet taften.

Hoter, in tubect, ein Hutmacher. Wir fagen in

Bremen Sotier.

Hood-tast, oder, wie es in der eben angezogenen Misenburgischen Bruchhagenordn. geschrieben wird, Huttost, das Anfassen des Huts ben gerichtlicher Cession eines undeweglichen Guts. In den Prox tokollen des gedachten Bruchhagens, benm Racht les am angez. Orte 147 S. heißt es: A. 1642, heut dato am Sondage nach Jacobi Apostolissis erschenen die Ersame Anna Dales für semptilichen Bruchhagen, überließ Gerdt Linhop ihr erdlich Land — ist selches durch einen ges bruchlichen

bruchlichen Huttvist geschen undt übetlassen, nimmer wider solchen zu fragen, undt wieder aufrusen, bis Laub undt Graß warsen thut. It. Am Sundage nach Jacobi Apostoli, war der 26 Julis A. 1646, ist erscheinen der Erssame Bartolt Gelhof vorn semptlichen Bruchs hagen, uberließ Herr Hennig Schaden sein Erbstück — haben auch zu beiden Theilen durch einen offentlichen Huttost nach alter Gewohnheit in Ewigkeit nach solchem Erbstauff nit wider zu fragen, dis Laub undt Graß wert.

Hor. Eine besondere Bedeutung hat hie und da dieses Wort, da also genannt wird der blaus Areis, der sich, von Natur, oder von einer Unpaflichteit, um den Augen zeigt: wit Anspielung auf den Hof um der Sonne und dem Mond. Von Hofffammen auch folgende ab.

Hove, eine hufe tandes, huba, manstum. Daber das bemerkte Hove tins, Hufenzins, Hufen: geld, der Zins von den Jufen.

Lovener, ein Hubner: überhaupt, ein Bauer, der eine hufe oder halbe hufe kandes besitzt: besonst ders aber auch in unserer Nachbarschaft, der Beswohner eines kleinen dienstpflichtigen Hoses: ein kleiner Meier, der unter einem grossen Meierhof gehört und demselben dienstpflichtig ist: ein eigner Mann: lito. Im jure litonum, oder dem alzten Meierrecht des Stifts Buden, welches der seel, Hr. Superint. E. L. Nathles im 3 Th. seiner Gesch, der Grafsch. Hong und Diepholz abbrucken

sassen, heißt es S. 93: Dat Stichte to Bis Ken heft seven Meigerhove. — Desse seven Meigerhove hebbet Hovenere under soft, alse de bescreven stad. — Desse vorscrevene Hos vener der seven Meigerhove de gevet tyns in de seven Meigerhove, wann de besatet synd, unde in den Hoven is Vogedie. Und S. 97: Dat Stichte van Bucken hefft drigersei Schte (eigene teute). De erste hetet Godeshuslude, dat sind de vorscrevene Hovenere, de de horet in de seven Meigerhove 2c.

Hövisk, höflich.

Höviskeit, Höflichkeit.

Verhooyslagen, jemands Antheil an einem publiken Land. Onere, als vornemlich hier an Sielgelde u. d. g. nach den Hufen seines Landes bestimmen. Von Hove, Huse. Also sagt man: he is an den oder den Siel verhoppslaget: he is sphoog verhoopslaget: u. s. s.

©. 639.

Hörp. In einer zeen Bebeutung heißt es auch von verschiedenen andern Dingen und Geräthen das Worderste, oder der Haupttheil. 3. B. Hars kenshofd, das Studt von einer Harke oder Neche, worin die Zähne sind.

G. 643.

Högen, höher machen, erhöhen. In den alten Urkung ben findet man: in des hilligen Cruges Dage, als idt gehöget wardt: d. i. am Tage der Kreugerhöhung.

Ø. 646,

258 G.

HOLDEN, 2 Bebeut. So auch bas Engl. to hold, behaupten, erharten: to hold his opinion, steif auf feiner Meinung bestehen.

S. 653.

Holtim. Holting finden wir es auch geschrieben in des Burgerm. D. von Buren Denkbuche unter dem J. 1508: woselbst es ein holzgeding, holze gericht, judicium lignarium, bedeutet. Dars na ghingen wn under de Lynden willende hegen enn holting der Wynmarke halven.

S. 654.

Hoon, Huhn. Sprw. Dat Joon legt bor ben Kropp: wenn die Huhner viele Sier legen sollen, so mussen sie gut gefüttert werden.

S. 655.

Hoop, Hanfe. Es ist noch benzusigen: een vulen Hoop, schlechtes Gesindel, womit man sich nicht bemengen muß. De em purret, de roget enent vulen Hopp: wer ihn reizet, oder sich mit ihm abgibt, der kommt schwerlich ohne Verdruß davon. Hoppener, Leute, die Hopfen bauen.

©. 6;8.

- Hor-kamer, in tubed, 1.) Audienge Rammer auf/ bem Rathhause.

2.) eine Kammer nahe ben einer Gerichtsstube, wo man unnüßes Gesindel und muthwillige Leute ein sperret. Vielleicht in dieser Bedeutung von Hore, Hure.

Enthören, nicht horen ober gehorchen, ungehorfam' fenn. In einer alten Nachricht von ber Kalandes Bruberschaft, in Steffens hift, und biplom. 26h.

### 394 Zusätze und Verbesserungen.

158 S. Worden of tweine Broder schelhaftich, de scolden de anderen vruntliken richten, unde se scolden en des nicht enthoren.

Ø. 659.

Hoorn, i Bedeut. De dullen Hören af lopent ausrasen.

**€**. 660.

Horne-gud, und

Horne-quek, Hornvieh. S. Rathless Gesch. der Grafsch. Hona und Diepholz, 3 Ep. 139 und 140 S.

©. 662.

Hövel, Sügel.

S. 663.

Behovig, bedürftig, der etwas bedarf oder nothig hat. Erter Safe behovig: der einer Sache nicht ent behren kann.

enen Bischup, im spottischen und scherzhaften Sinn, für: einen mit Haut und Saar begraben.

S. 664

Huddeln, furchtsam oder schüchtern sein. In in bed. Mi huddelt: ich bin schüchtern.

Hude, Gewahrsam.

©. 665.

Huddern, und Heudern, basselbe mit Hudderken. S. oben 388 S. in den Zusätzen, ben Heu-Dern.

Hilgen, bringend begehren, tastern senn nach etwas.
So reden einige unserer Nachbarn, anstatt des bremischen lungern. Es ist eigentlich dasselbe mit unserm

unsern högen, nur in einer andern Bedeutung. Beide Bedeutungen aber, sowol des Erinnerns, als des Begehrens, zeigen den Ursprung an, vom A.S. Hyge: Frank. Huge: Heuge, Sinn, Muth, Gedanken auf etwas, Neigung, animus, mens. S. Högen, sich erinnern. He hürget daar all lange up: er ist schon lange lüstern darauf gewesen. De Ko hüget up't Buor: die Kuh hungert, und strecket den Kopf nach dem Futter.

Ouk In einer zeen Bedeut, bezeichnet es auch die Stellung benm Niederhocken. Sonst Hurk. In de Huuf sitten: in dieser Stellung sigen.

S. 666.

phuken beißt auch, fich aus ber gedachten Stellung wieber aufrichten.

luker ift von hufen, und bebeutet in Lubed einen nies brigen Geffel ohne Rudlehne.

©. 673.

luppup, 1 Bedeut. Man vergl, bas Engl. Hubbub. farm.

Fune schrieben unsere Mten sur Uhr, Stunde, hora, wiew. Denkbuch des Bürgerm. D. von Büren, unter dem J. 1508: des Midwekens na Naslentini, to 10 Huren in de Clocke reden wy uthe Mynden 2c. It. des Vrigdages to 8 Huren keinen wy vor dat Capittel to Osensbrugge 2c.

lürling, 1.) der etwas mietet, oder fich ein mietet, der jur Miete wohnt.

2.) ein Mietling, der sich mieten läßt: vir conductitius.

Hür-schilling, eine gewisse Abgabe in Bremen von den Hur-schilling, eine gewisse Abgabe in Bremen von den Hauser, welche nach Proportion der Miete, oder nach einer Taration der Hauser, mit Bewilligung der Burgerschaft, ben erforderuder Noth, an den Magistrat entrichtet wird.

Hurs-mann, dasselbe mit Hurling in ber iften Be beutung.

S. 674.

HURREL, ober Hurl, Substant. ift sonderlich ben unsern Landleuten gewöhnlich, für Wirbelwind, Hose, typho. Daber stammen ohne Zweifel die folgenden hurl, und hurreln, ab.

Hurreln. E. hurl, stossen, stügen, præcipitem dare. Wenn man obiges Hurrel, und die anger führten gothischen Wörter vergleicht, so scheint es, daß hurreln eigentlich sagen wolle, einen im Taumel zu Boden wersen.

S. 675.

HURTEN, stossen. Im Engl. ift Hurt, ein hirsch: to hurt, verlegen, beschäbigen.

Hüsken. Moch find zwo Bedeutungen zu merken, ale: 3.) Rramerhausgen, Tute.

4.) das Kerngehaufe im Obst. Daber anehüsken Beren: eine Gattung Birnen mit sehr kleinem Kerngehause. In Lübeck. Die Engl. sagen auch Husk, überhaupt für die Schalen oder Husk sein der Früchte.

G. 677.

Haus-heer, Sausherr, pater familias. Für Chammann

mann lieset man es in einem Testament von 1520; Dar negest settede unde erfoeß de ergenante Vrouwe Aleke myth erem Vormunde vorscres ven vor eren Vulmechtigen Testamentaries unde lesten willen to vullenbringen, denne Erssamen Heren Johan Trupen, Vorgermeister to Vremen, orem leven Hußheren 2c.

## I

#### ©. 684.

agten - kroog, sonst Jakken - krog. S. unter Kroog. Auf die erste Weise sindet es sich in alten kirchlichen Verordmungen. KKELN, geschwind schreiben. In lübeck. KKERN. Im Engl. ist jogg, schutteln, mitteln, wie ein Wagen.

Ø. 685.

in vorigen Zeiten, den Staubbesen; und wurde der Stadt und des Landes verwiesen. Von der Menge des ihn begleitenden Volls, als er aus der Stadt gebracht wirde, brach die Heerdenthors Brücke, und der Jaksaft siel in den Stadtgras ben. Daher hat dieses Fach der Brücke den Note men Jaksafts Kak behalten.

immer - Lappen, das Schürzsell ber Tischler. In en. Isl. gina. Gr. Zaver. Das E. yawn ist von Yaw, ber Kinnbacke.

€. 686.

JANKEN.

Janken, in inbeck auch, sich sehnen. Dage jankt mi bat Hart na: darnach sehnet sich mein herz.

S. 687.

Janua heißt in den alten bremischen Urkunden die Stadt Genua. Daher die Genueser auch wol Zenawer genaunt werden. G. Frisch unter Genua.

©. 688.

Jaar-maal, baffelbe mit Jaar schaar. Es kommt oft vor im Ofife. Landr.

G. 689.

Bejaarlcharen, wegen der gebrochenen oder verkurzten Jahrschare die Miere eines Jahrs umsonst heben. In einem Bergkeich über das Deich und Spadene recht von 1579, heißt es: wenn ein Gutsherr sein land selber drauchen will, soll er Macht har ben, in twolff Nachten tho Winachten up to seggen: doch mach alsdan de Meiger na Landtrechte ein Jahr nechst folgende bejarscharren.

JASSKEN, unnöchiger Weise, ober auch unanständig berum laufen. Bon einem Mussiggänger, im gleichen von einem Borwißigen, der sich unnöchisge und unnuge Wege macht, heißt es: he deit nike, as up'r Straten herum jasffen.

JAUEHN, in labect, heulen, winfelt, wehtlagen. Es wird wol daffelbe fenn mit unferm jaueln.

ICHT, emus. E. aught, und awhit. A. S. auht, awht und awiht.

G: 693.

JENSSERE, eine Art Gewehr ben ben Alten: vere muthlich

muthlich dasselbe mit Gense, Genserik. Eine Stelle, wo es vorkommt, ist in diesen Zusätzen jur 626 S. unter Hessen angesühret.

ibr. In andern niederfachfifthen Diundarten jtt.

unter diesem Worte den Fehler, da es heißt; jit fen der Dativ. und Accus. plut. von it, ich. Es ist vielmehr von du, in plux. ji, ihr.

G. 696.

IT, in einigen Gegenden, das Frühstück, gleichfank Indigen Hoog-imt, das Frühstück, oder die Mahlzeit, welche den Tag nach der Hochzeit geges ben wird.

wersichriet oft in den Zusammengesetzten die Bedeut tung. S. In - ne T. D.

roentun, baffelbe mit Berter: charta indentatal Die Englander brauchen es auch. G. Junius und Spehman. Unter ben bremifeben Urfunden findet ifich eine bergleichen mit der Aufschrift: Indentur über den gestifteten Bergleich zwischen den ges Dollmachtigten von der Republiq Genua und den Spaniern an einem, und dem Rath der Stadt Bremen am andern Theile. d. d. 4 Aug. A. 1446. In diefer Urfunde beißt se unter ans bern, daß die Gennefische und Spanische Abges orduere in Bremen etlife vrundlife Deghediride hebben gebolden, unde bege nagescreven Buncs te und Weticle nach Bife und Marmer ener Indenturen by A. B. C. D. utgefrieden's mut vrngem Wollen unbedwungen, unde wolbes dachtem Mode ghemaket, vorramet unde ahes

## 400 Zusätze und Verbesserungen.

floten. Und am Schlusse: In Tuchenisse der Warheit so is desser Indenturen twe all ens ludende uppe Pergamen gesereven unde dorch de Litteren und Boekstave A. B. C. D. durch gesneden ze.

Ø. 702.

Joneln, Possen treiben. In Lubed. Es ist bassels be mit unserm gokelnt, gauteln.

Joun, Gisen. Sprw. Gen heet Isen angripen: viel wagen, etwas misliches unternehmen. Wenn z. B. jemand ein Haus, Landgut ober bergl. kaust oder übernimmt, welches für seine Umstände und Mittel zu schwer ist, so sagt man: he het dar een heet Isen angrepen.

fo, 1.) ihr. Daher juk, euch. In Bremen sagen wir ji, ihr: jik oder jou, euch. S. Ji. In einer alten Uebersetzung der Stelle Jac. V, 16. Bichtet under anderen juwe Sunde, unde biddet vor juk under anderen, dat ju salich werden. S. Steffens hist. und diplom. Abhandl.

a.) In Samburg ift ju ober jo, euch. R. Win schen und fprechen jou.

Ø. 706.

Jupen, im Dimarf, gaten. Ben uns webett.

Jumpen. Sine 4te Bedeut. ist: die Stampf: Mac schine der Strassenmacher. De Jumser danzen laten: mit dieser Maschine kampsen.

# K.

G. 712.

Jest konnen wir zuversichtlich fagen was Rabbif ift, nachdem wir von einem geehrten Freunde, Dem Grn. Paft. Ummen, ben Jungern in Rever, belehret find. Folgendes find feine Worte. Rabbit ift ein altes friesisches Work. Die Einwohner ber Infel Mangeroge, fo noch ibre alte Sprache unter fich reben, brauchen es noch taglich. Es bedeutet die Schalen der fleinen Seemuscheln, Die baufig am Strande liegen, wors aus der Muschelfalt gebrannt wird. Die Infie laner, die größtentheils barin ihre Rahrung fus chen, daß sie biese Schafen sammeln, und an andere Derter verfahren, nennen diefe Arbeit up Rabbik fahren. Gie beiffen auch Schillen. Die Schiffer, Die Diese Schalen ben Ralebrennern bringen, werben baber Schillsforer. und ein mit Torf untermengter angegundeter Saufe Mus schelschalen een Schill vuer genannt.

**6**. 714.

KADER, Unterfinn. In Lubect. Sonft Robber. Kadern, verb. Sit fadern, sich bruften, sich ein Ansehen geben. Sbendas.

S. 716.

KAGEN. G. KUCHEN.

Ø. 717.

KAAK-SNUTE. S. unter SNUTE. Kaak-steen. S. unter STEEN. G. 720.

KARKEN. Ein Student hatte vor Zeiten im Carcer ju Bremen an der Wand geschrieben:

Raffen un forgen Rumt alle Morgen.

Sorgen wil wi laten staan, Raffen finen Gang schall gaan.

G. 721.

KALDUBEN, win Pobelwoot, dessen bestimmte Bedeuss ung und unbekannt ift. Enen bi de Kaldusen frigen : einen beom Aragen fassen, aupacken, zausen.

KALF, Kalb. Von einer unglaublichen Sache pflegt man zu sagen: De dat lovet, de het een Kalf im Live.

**6.** 722.

KALK, wie im Hochd. kat. calx. Wir bemerken es enur des folgenden Sprw. wegen. Wenn jemand feinen Credit, oder sein Ansehen und vorige Achtung, verloren hat, oder sonst herunter gekommen ist, so sagen wir: he ligt im Kalke.

KALKEN, die Wande mit Kalk weissen. Im Dir marfischen.

Kalkede Vate, weisse steinerne Schuffeln. Chendof.

KAALMAN, in unserer Nachbarschaft, eine holzerne Rugel, womit die Anaben spielen. In Bremen Rlig.

S. 723.

RAMEN. Ben't wedder fo fumt: ein ander maßl. Bon einem Menschen, der nicht lange an einem Orte Orte bleiben tann, sagt man spruchwortsweise: Rum'r felben, un bliv'r nig lange.

S. 727.

okamen, 1 Bebeut. Hieher gehöret die alte Redensart: enem to kamen im ober vam Blode: einem als Blutsverwandter angehören. Rein. de Bos, 1 B. 21 Kap.

Un Orymbart mit velen, be in Reinfen Slechte

Horden, un em to quemen van Blode, De dyt Ordel horden gant node (ungern):e.

G. 728.

Im kamen wird auch von Verstiessung einer bestimmten Beit gebraucht. Wen bat Jaar umkamen ist: wenn das Jahr verstoffen ist.

Ø. 729.

Vedder kamen, i Bedeut. Wedder kamen beit bem Kramer Schaben, ist ein Sprw. wenn man sagen will, daß ein Kramer nicht leicht die Räuser vergeblich muffe weg geben lassen, wenn ste gleich verfprechen wieder zu kommen; weil sie sonst sich aus seinem Hause weg gewöhnen.

S. 731.

Camm-pott. S. in den Zusätzen unter Porr. Empen, i Bedeut. wenn im Loosen, z. E. mit Wirsfeln, zween gleiche Augen geworfen haben, so muffen die beiden kampen, d. i. ihr Glud noch einmahl gegen einander versuchen.

Ø. 732.

KANKAUSK, ledermaulig. In lubed.

Ø. 733.

# 404 Bufate und Verbefferungen.

KANTE, 2 Bebeut. Ban ber nauen Kante wesen:
genau ober karg fenn.

S. 735.

Kanzeln, Ranglen: Buchftaben schreiben, Die den gebruckten gleichen. In Lubed.

6. 741.

Kark-steen. S. unter STEEN.

KARN. In kubeck sagt man in beiben Bebeutungen Raar. Enem een Raar in't Dor sniden: je mands Gedachtnisse zu Hulfe kommen: einem eir nen Denkzettel geben. In ene Raar hauen: aus einem Tone sprechen: gemeinschaftliche Sache machen.

\ G. 744.

Karf-stokk. Hieher gehoren noch die Redensarten des gemeinen Mannes: de Karf stoffer wisen: im Reden oder tachen die Zahne weisen. Und zu eis nem, der solches thut, pflegt im Scherze gesagt zu werden: bin if jou wat schuldig, dat ji mi de Karf stoffer wiset?

Ø. 751.

KATLING. Weil diese Art Aepfel sich so gern fort pflanzen, und sehr fruchtbar sind, so ist dieser Name vermuthlich zusammen gezogen aus dem alten Kataling, Katiling, welches einen, der da zenget oder fortpflanzt, parentem, bedeutet: von telen, zielen, zeugen. S. Frisch im Worterb. 2 Theil, p. 476. col. 2.

KATTE. De dunft sit fine Ratte to wesen: er dunkt sich nichts geringes zu senn; er bilder sich sehr viel ein. Det use Katte hier fine Eier bragt?

bragt? oder: het use Katte hier nig enen Wett-steen laten? ist das Gewerbe, welches man einem ans Spott'in den Mund legt, der eis ne nichtige Ursache ersinnet, warum er kommt, oder sich ungerusen in eine Gesellschaft eindringt.

S. 757.

Keek (se), in lübeck, das Maul: doch nur in Ussicht auf das Plaudern. Holt de Keek: halt das Maul. S. Käkel.

KELSKEN. Undere fagen foldken, foldken: welches auch fo viel heißt als, ein lautes Gewäsche worbringen, zuversichtlich wie ein Markschreier reden oder etwas erzählen. Von einem folchen unserträglichen Wäscher sagt man: he kolkket den Lüden mat vor.

6. 759.

KEMME, oder Kemmer, ift in einigen Gegenben ein Pferdename.

Ø. 761.

Afkerent, Abgeneigeheit, Wiberwillen. G. RAN-

S. 762.

Kerstening, Kinder-kerstening, Tause, Kindtause.
Ist veraltet. In einer Verordn. des Naths zu Vrem.
vom J. 1438: Unde en jewelk, de desser vorsgescreven Koste (Gastereien) ene, id sin Brutzlechte, Schowinge, Kinderkersteninge offte Dodengrafft gedan hefft, de schal des negesten Richtedages darna — komen vor Gerichte 2c.

KEES-DAG. Up enen andern goden Rees, dag: wenn es ein andermahl wieder etwas gutes gibt.

# 406. Zusätze und Verbesserungen.

Es ist nicht wohl zu denken, daß der Kase diesem Tag den Namen gegeben habe, weil derselbe eben sur keine herrliche Speise gehalten wird. Ver: muthlich ist dieß Wort verdorben aus Keies dag, für Kindertag (f. Zieglers Id. Ditm. unter Kees, Foot, und daselbst die Anmert. des hrn. Nichen); oder aus Kers; dag, Christag: so daß obiger Ausdruck sein Absehen hat auf die Schmausserien und Festivitäten entweder ben einer Kindstause, oder am Christsses, da der gemeine Mann sich sanderlich, wie an andern hohen Festeagen, etwas zu gute zu thun psiegt.

S. 764.

KETELBOTER, Zwiefalter, Papilion. In lubed.

S. 765.

Keur, dreift, frech. Daber

Keut-fenger, welches in unserer Nachbarschaft einen gesunden und munteren Menschen, im Arbeiten und andern Handlungen, bedeutet.

KIBBELN. . In derfelben Bedeutung fagen Die Schweben kiäbla, und Die Engl. fquable.

S. 772.

KIND. De Kinder fallt or hastig to: sie kommt oft ins Wochenbette. Kinder as Finger hebt Posten, as Aantsvagel, wilt de vok mit snakken: Kinder mussen sich in die Unterredung alter Leute nicht einmischen.

**6.** 776.

Bruut-kifte. Brautlade, die Kiste mit dem Braut-

©. 780.

Kladder-waske,

ladder-waske, Ben einigen, eine Subelwäsche, ober eine solche Wasche, Die ausser baltung gewöhnlichen großen Waschen, in ben Zwischenzeiten aus Noth vorgenommen wird. In Bremen sagt man Kodde, waske.

LAFFEN. In tibeck gilt eine zweite Bebeutung: reben, troßig und unverschämt reden.

Ø. 781. ≠

läglik, 1.) flåglich, miserabilis, lamentabilis.
2.) klagend, queribundus. In einer hans. Urk.
vom J. 1469: clegeliken to vorstande gheven:
klagend vorbringen.

S. 786.

lammen, An klammen, mit einem Klammer ober Nagel an etwas befestigen.

S. 788.

lapp-an, ein Rappermaul: befonders, ein Weib mit einer hell tonenden Stimme.

lappsen, einen folchen Schall verursachen, als wenn man mit beiben flachen Sanben klatschet.

lappsk, rasch im Munde, fertig im Antworten. He is klappsk in dem Munde: er bleibt keine Antwort schuldig.

lapp-busse, Klapperbusse, ist dasselbe mit Baller? busse.

**©.** 793.

laren. Eine 3te, aber jest veraltete Bebeutung ift, erklären. In einem Blumenthalischen Vergleich von 1436: Were od dat dusse vorgescreven Schedinge in jenigen Articulen nicht clar noch (noog, genug) en were — so beholde wy Ec 4

### 408 Bufage und Verbefferungen.

uns de Macht, dat wy de claren unde duben mogen.

Dör klaren. S. Dör glaren, in ben Zufagen 380 G.

€. 798. ·

KLAUS. Bon einer Speife, die gar zu trocken, ober nicht saftig gnug ist, sagt man: Dat is so droge as Sunder Klaus sien Eers. Warum man Sunder Klaus sinem Eers diese Sigenschaft zu schreibt, wissen wir nicht.

KLAAW, oder Klave, im Lübeckischen, ein krumm gebogenes (vielleicht ehebem, ein gespaltenes) Holz, welches den Rühen um den Hals gethan wird, um sie in den Ställen fest zu machen. Es gehöret zu kloven, spalten.

S 801.

Klei-bolzen, von einem andern absehen, wie die Kins ber benm Schreiben. Andere sprechen glois bols zen, eigentlich, mit funkelnden Augen seben, wie die Kagen.

**S.** 803.

KLERISIJ; Klerisen, Geistlichkeit. Wir sagen, im verächtlichen Sinn, de ganze Kleristi, für die ganze Gesellschaft, der ganze Hause, die ganze Zunft u. s. w.

KLIDEN - KLEPPER, in lübeck, 1.) eine Art Semmel von fchlechtem Dehl.

2.) der Spottname eines Webers.

Ø. 808.

it, so is't Maal tieb, antwortet man, in vers
bruklicher

druglicher Laune, einem, ber uns nach ber Uhr fraget.

S. 809.

jo na den Kloster: du bist ja nicht klug: man muß dich ins Tollhaus einsperren.

ofter-fnakk, ein Rarrengeschwäß.

S. 812.

ber geben. In Bremen sagen wir flunfen oder flunten.

**6.** 817.

er jemand möglicher oder wahrscheinlicher Weise noch lange überleben könne, so heißt es: ik kann nog wol mit sinen Anaken Uppel vam Bome smiten.

Ø. 822.

NEVEL, 3 Bedeut. Schurke, wie das E. Knave.
S. Jun. Etym. in diesem Worte. Man wurde es also richtiger Knavel schreiben. Etwa von Knape, Knecht.

S. 825.

NIKKER, I Bedeut. E. Nickers. Das Zeitwort to nick heißt, eine Kerbe einschneiden: it. genau treffen. Welches sich also auf beide Bedeutungen von unserm Kniffer schiedet.

S. 828.

NIPPER nennen einige einen kleinen muntern Ana: ben, ber ein wenig mutswillig, aber baben klug ift. G. 832.

KNUSPBRN, eine etwas harte und trockne Speise mit einem Geräusch zerbeissen. Sonst auch knappern. In tabeck gnuspern.

Knulperig, was im Berbeiffen ein Gerausch macht, als Zwieback-u. b. gl.

Knusper-knaken, Andrpelfnochen. S. Knurbelknaken.

S. 834.

Ko. Columella L. VI. berichtet, daß man die Altinisschen Kühe ceuas genannt habe. Da dieses Wort wit dem deutschen, sonderlich mit dem niedersächstschen Koie überein kömmt, und Altinium vor Zeit ten in dem venetianischen Gebiete, und also an den deutschen Gränzen, gelegen, so scheint es eine ursprünglich deutsche Benennung zu senn. Noch ein Vaar Sprw. Woor he de Ko bindet, dar steit se: wie er es anordnet, so bleibt es: was er thut, das ist wohl gethan. Dat Honn legt dör den Kropp, un de Ko melkt dör den Hals: sollen die Hühner steissig legen, und die Kühe vies le Milch geben, so müssen sie nicht kärglich gefür tert werden.

Ko-dood ist im Ditmars. ein Kraut, wovon die Rube, wenn sie viel davon fressen, mager werden, die Milch verlieren, und endlich sterben. Da die Holsteiner es Duvuh nennen, so kann man ver: muthen, daß es dasjenige Kraut ist, welches die bremischen kandleute wilden Duwokken beissen.

**6.** 835.

Kodde-waske.

dde-waske. S. Kladder-waske, in ben Busfagen 407 S.

S. 837.

riffe, in Hamburg, Kopfderkel, Hut. R.

S. 839.

ilje nennen unfere Bauern eine Gattung schoner, schwarz und weiß gezeichneter, wilder Aenten, mit einem kurzen Schnabel. Sonft auch Smunt.

S. 840.

olsken. S. Kelsken, auch in diesen Zusätzen. S. 842.

pop. Sprw. Daar höret twe to'm Koop: es ges hören zween zum Kauf. Man sagt es auch ben allen andern Handlungen, wozu zween ihre Eins willigung geben mussen.

**6**. 843.

opk hat noch eine zie Bedeutung: ein Pokal, ein groffer Becher. Denkbuch des Bürgerm. D. von Buren, unter dem J. 1503: de Ersame Raed gaff ome voll eynen Sulveren Rope na wyse eyner Blomen gemaket, bynnen unde buten herliken vorguldet. In Renners Chronik, der eben dieses erzählet, wird dieser Pokal, der dem pabsklichen Legaten, Card. Raimund, verehret worden, ein Stoop genannt. S. Stoop.

Ø. 847.

oppel, in einer 2 Bebeut. ein umjaunter ober sonft befriedigter, gemeiniglich nicht gar groffer, Plas, der fein Garten ist, es mag Getreide, oder Gras ober Holyung darauf machfen.

**G. 8**53.

### 12 Zufäße und Verbefferungen.

Verwillkören, sich verpflichten, geloben. Ift veraltet. In einem Schenkungsbriefe ben dem St. Gertruden Gasthause in Bremen von 1441; Bes kannden apenbar vor uns unde vorwillekorden sich des vor se und ohre Nakomelinge Norstens dere des vorgen. Huses, dat se scholen und willen dusse vorgen. Giffte vorstaen 2c.

S. 854.

Gefaar-koorn, Pachtforn, welches ben Strafe auf einen gewissen Tag, ben Sonnenschein, an einen gewissen Ort geliefert werden muß.

Tegede-koorn. S. unter TEGEN, ber Bebnte.

KORNETTE, ein sehr bekanntes, aber jest aus der Mode gekommenes Kopfzeug des Franenzimmers mit Zipfeln von feinen Spiken, welche im Nacken herunter hangen. Wan diese Zipfel Ellenlang herunter hingen, so nannte man sie hangende Kornetten; wan sie aber mit Nadeln auf gesteckt waren, upstellene Kornetten. Von einem Frauenzimmer, welches in den Kleidungen, die in die Augen fallen, es den Vornehmsten gleich thut, obgleich der übrige Staat nur armselig ist, pstegt man zu sagen: Kornetten un kien Hemd.

€. 855.

Korr. Sine veraltete Redensart ist: to kort weren, sterben. In einem Kausbr. von 1398: Wans mehr of myner to kort wurde, so en scholen myne Erven nene Rechticheit hebben an der Bestittinge der Were.

S. 861.

Krachtig. In der hier angesubrien Stelle ift man,

burch einen Druck ober Schreibfehler, verführet worden, crachtigen Lude, anstatt erachtigen, geehrten, zuseien.

ekrechtigen, bemächtigen, bezwingen. Ist ausser Gebrauch. In einem Pfandbriese Erzb. Alberts vom I. 1375: Zo scholde wi unde willet, eds der unze Nakomelingh, en truweliken myd al unzer Macht helpen dat Slod wedder winnen, edder enn ander Slod wedder buwen, dar ze de Heerschup unde Voghedne weldichliken van bekrechtigen moghen.

S. 866.

reien - koorn, Kreien - roggen, Kreien - spier, Kornzapsen, Mutterkorn, die langen schwarzen Körzner von gistiger Natur, welche oft in den Rockenaheren siene: clavus secalinus. Es wird ben den land: leuten also genannt wegen der schwarzen Jarbe.

Ø. 867.

REIER, Kreyer, Kreiger, eine Gattung Schiffe. REKEN (4), eine Art fleiner, runder, gelber oder rother Pflaumen.

S. 873.

riger, Solbat. Von der Beute, die der Solbat im Kriege macht, hat man das Sprw. Kriger Geld un een Hood vull Snee duret nig lange: ben den Soldaten heißt es, so gewonnen, so zerronnen.

**6**. 877.

kken-kroog. Richtiger Jagten-kroog.

**6.** 886.

rumm-eerlen, bes einigen, mit heuchlerischen und

verrätherischen Augen auf jemand Achtung geben, und bessen Handlungen übertragen. De frumme eerset daar agter her: er gibt Achtung mit ver ratherischen Augen.

Krumm-steerd, zusammen gezogen Krusteerd, Krusterd, eine alte friesische Münze, welche bennaße einen bremer Groten galt. In einem alten brem. Münze Stiet ist sie auf 3½ Swaren geseht. Die se Stelle ist oben in den Zusähen unter Vle-cien bengebracht. Im Offe. Landr. wird sie steis Krumsterd genannt.

Ø. 888.

Krüser. Daar hangt een Krüsel im Aven: sog man im Spott, wenn der Ofen nicht hinlanglich geheizt ist.

S. 889.

KRUSE-LUNTEN. Kruse : lunten spelen, ben darauf geben taffen: stets seinem Vergnügen nach geben: tanzen und springen.

KRUSTERD. G. das vorhergehende Krumm-steerd. S. 891.

Kukeln. Wan es durch gocheln, gauteln, erklärd ist, so hat man vielleicht zu viel auf der Aehnlicht keit zwischen beiden gebauet. Rukeln aber wird noch in einigen Gegenden unserer Nachbarschaft gebraucht, für: etwas anderst erzählen, als es in der That ist: einem etwas ausbinden. Rukle nig: lüge nicht, binde mir nichts auf. Du kukelstift: du suchst mir etwas auf zu binden.

S. 892.

Quapp-kule. S. im Buchst. Q.

G. 893.

ull-El, ein Unbedachtsamer, Unbesonnener. Es ist ohne Zweisel eine Metapher von einem Si, das im Kullern, oder Rollen, zerbricht. Dis bist een regten Kullei: du gehest unbesonnen und ungestüm zu Werke: namlich, wie einer, der ein Si rollet.

G. 897.

der handschriftlichen Hift. des Aufruhrs in Bres men von 1532, für Zeuge, testis. Levendige Runde: noch lebende Zeugen.

de; Briefschaften ober aufbewahrte Urkunden. Seendas. Die Alten sagten auch Erkunde: Des to Erkunde der Wahrheit. S. PITZER in den Zusähen.

**G**. 899.

dipe, i Bedeut. Sprw. Wen de arme Man niks hebben schall, so verlust he dat Brood unt der Kupen: wer zum Unglück bestimmt ist, dem will nichts gelingen, dem schlägt auch die vortheilhafteste Aussicht sehl.

lutt-kupe, eine vieredig langlichte Rupe mit einem Dedel. G. Burr, ftumpf, plump.

G. 901.

E. Huscux.

# L.

### **6.** 10.

Land-lage, das Einzöglingsrecht, indigenatus.
it. ein Landeskind, Einheimischer. Cod. Jur.
Frisici borealis, Art. 44: Wenn Landt
schlichtes Koepes verkofft is, densulven Koep
mag eine Blothfrundt, edder de Land. Lage
is, the Recht busprecken, schall och neger dar
the sin, als ein Frembder: Blothfrundtschop
geit vor, Land. Lage drifft den Frembden af.
LAND, Geländer. Auch Glind für Gelände.

### **G.** 11.

LANG. In den alten Documenten findet man die Ne densart: mit langern: mit mehrern, ausführlicher: prolixius, pluribus verdis.

#### Ø. 12.

Lungs. Das angeführte Sprw. Man sut enem wol entlangs zc. pflegt auch wol etwas hössicher so ausgedruckt zu werden: Man sut wol, wat ener up dem Live het, averst nig, wat he dar in het.

#### S. 13.

Uutgelängel, ausgelänget, ausgebehnt: ber ganzen tänge nach, die ganze tänge oder Währung durch. Den uutgelängden Dag: den ganzen Tag vom Morgen bis an den Abend.

#### S. 15.

Huder-lappen, nennen einige alles, was wie Lappen aussiehet, besonders einige Speisen, und am meisten meisten Fleischstücke, die ungeschickt zerschnitten sind, und ein unappetitliches Unsehen haben. Im Bolstein Huders lasch. Im Ditmarf. Ludders lasch: vom Fleische.

G. 17.

Overlasting, Ueberlast, was einem sehr zur last ist, Beschwerlichkeit. Es wird nicht mehr gebraucht. Overlastig, überlästig, beschwerlich

S. 23.

verlatnisse, Erlassung, Ueberlassung, cessio. Ik veraltet. In einer Urk. von 1493: Och schuls len wy — deme vilgedachten Huneken, unde al dat van vhme ghebaren werden mach, desses Frighdomes unde Vorlatnisse des Egendomes (dieser Freiheit und Erlassung der kribeigenschaft) rechte warende wesen, unde Warschup doers vor alles weme 20.

Vörlaat, Uhndung, Borbebeutung: præfagium. In

S. 32.

Irluchtig, erlaucht, durchtäuchtig. Beraltet. Wir finden es in einem Vergleich des Kon. Johann von Dannemark mit der Stadt lübeck, vom J. 1507.

Ø. 35.

LEE. Roch jest heißt ben unsern Schiffern Lee eine Ort, wo die See stille ist, und die Wellen nicht schlagen. In't Lee van't Land bezeichnet eine Station der Schiffe ben einer Infel oder Erdzunge, oder an einer Kuste, wo der Wind vom Lande abstehet, und wo folglich dichte unter dem Lande die See vom Winde nicht beweget wird.

G. 36.

Legern (\*), verringern, mindeen, in Abnahme brim gen.; von leeg, schlecht, niedrig. Willebrandts hans. Chron. 69 S. epne redlike Wise un Mate to vindende, darmit man disser Stadt (Labeck) Schulde, na Stunde un na Stede (ngch Zeit und Gelegenheic), allenteden (alle mählig, nach und nach) mehe entsichten um kugeren moge.

Lugue. Einige in Imferer Nachbarschaft sagen auch Lecheln; und verstehen besonders darunter das hölzerne Gefäß, worin den Arheitern auf dem Felde, in der Erndte, das Genänk zugetragen wied, und welthes so gewacht ist, daß es an den Mund geseht, und daraus getrunken werden kann. Weil nun die Bauern gemeiniglich, ehe sie trinken, vor her in das Gefäß, woraus sie einken, hinein so hen; so nennet man wol einen durstigen Bruder, enen Kiel in't Lethelte.

**€.** 38.

LEGGEN. Für anordnen brauchen unch die Englaw der ihr lagenals to lagen wager, eine Wette mer chen, bestimmen.

· 6.150.

hen unbekannt ist. Sobeitung haben, namlich iprengen, besprengen: welche uns aber in Brei men unbekannt ist. S. Götting: Anzeigen von gelehrten Sachen, 1768, S. 1219.

Lekk-wark,

kk-wark, Grabier Werk. S. Frifch im Wors

S. 52.

Em, Leim, Leimen. A. G. Lam, Lim. E. Loam. S. Leem. Wergl. das kat. limus, Schlamm.

a .a a 🤡 . 🔞

Bedent, zu tehn geben, als ein tehn austhun, bes lehnen: In feuthum dare. Es komme vor in eif ner Urkunde, welche Stelle wir in den Zusähen unter Ammecht-man augeführt haben.

**©**. 56.

rusken, taut singen, sich vas Singen angelegen sehn tassen. De Junge kan verwegen leußken: ber Knabe läßt eine starke und stelle Stimme im Singen Horen: Man fagt es in unstrer Nachbaischaft. Es ist von leuen, bollen.

Ø. 57.

wend, in ber 3 Bebeut. Larm Gben bieß bedeutet auch bas Engl. Life:

S. 59.

vo, ist zu unterscheiden von Leeste, Liebe, und be deutet: guter Wille, Gewogenheit. Es ist ein altes Sprw. Woor men de Leve kopen schal, dar is de Vrundschup dur: von einem, deffen Gewogenheit man mit Geschenken erwerben muß (der uns seine Dienste verkauft), ist keine wahre Freundschaft zu erwarten.

. 6>.

EWEND. In Osnabruck nennet der Bauer Lette.

# 420 Sufate und Verbesserungen.

wend das Leinwand, so er auf den Kauf ma Strodm. Idiot. Osnabr. p. 214. unter S laken.

Ø. 62.

Gelichtlich, leicht, leichtlich: facilis, facile.

Licht-mood. S. unter Mood, unten in ben

S. 66.

Lives-bange, fehr bange: gleichsam als wurde es and und leben gehen.

**6**. 69.

Lien, gleich. He will nig um liek: er will | nicht nach der Billigkeit bequemen, feine Pfli nicht befolgen.

· 6. 71.

Beliken. Eine 21e Bedeut. ist veraltet: vergleich vertragen. Steffens hist. und diplom. Abhan 241 S. So mach se den Visitator, edi deme he dat bevalen hest, darto eschen, t me sodanne Unwyllen bylike (für belike).

S. 75.

LIRE, Leier, lyra. Hans van ener Liren: der i mer dasselbe Lied anstimmt, immer einerlen v bringt.

Lisk, leise. He geit'r so life aver her: er ist e

S. 82.

Lögniss. Auch in einer hanfichen Urkunde som !

1564', benm Willebrande, heißt es Locher
ABurde jenig Feurer los (wurde ein Feuer ai
brechen

brechen) binnen offt buten hoffes, daß man die Lochen sehe, und die Wacht vorschlepe dat, dat were 10 Mark.

S. 83.

Lok. He weet nig, in wat vor een Lok he krupen schall: oder, he mogte wol in een Muse lok krupen: er mogte aus Furcht wol in ein Mause: loch kriechen.

S. 86.

Af lopen, ablaufen. Dat Schip af lopen laten: bas Schiff vom Stapel laufen lassen. Enen digd, ober nief af lopen laten: einen übel ab weisen, häßlich absertigen, eine berbe Untwort ober Verweis geben. Laat bat Beten af lopen: trinkt bas Wenige aus.

Bi lopen, ben laufen. Dat lopt noch so al bi: bas geht noch wohl an: das ift noch so mittelmässig.

Um lopen, um laufen. De is so dum, oder so dull nig, as he um lopt: er ift nicht so dumm, so narrisch, als man aus seinen ausserlichen Handlungen schliessen sollte.

S. 92.

Lovesaam, glaublich, glaubwürdig. Ift veraltet. Denkbuch des Bürgerm. Dan. von Büren, unter dem J. 1506: pfft de Sendebreff des Rades to Mynden nicht lovesam sp., so hebbe he, und de leth lesen, eynen openen besegelden Breff des Rades to Minden ic. wenn etwa der Sendbrief des Raths zu Minden nicht glaubwürdig was ze, oder keinen Glauben fände, so habe er ic.

S. 95.

Ludderlasch, im Dinnars, bunnes und hautiges Fleisch. Im Holstein. Huberlasch.

Ludene, Lutke, Litke, ein mannlicher Taufname.

S. 100.

Lunk, tink, ligister. Die Hollinder sagen flinkt De lunke Hand: die linke Hand. Lunker Hand: zur tinken. Wir sagen auch wet lunker; als, dat lunker Oor: de lunkere Hand ec.

Lunks, adv. lines.

Lunzen-likker neunt man aus Spott ober Verachtung die Anechte ben einem Wagenmeister, welche die zu versendende Guter auf laden, auch den Wagen schmieren.

Ø. 107.

LUTTER-DRANK, ein gemachter Wein: Klaret. Denkbuch des Burgerm. D. von Buren, unter d. I. 1503: unde dar schenckeden se ome by 4 Stopeten Claretes edder Lutterdrangk in. LUTTER-mige. S. im Buchft. M, in den Zusäßen.

# M.

#### **6.** 116.

Maker hat noch eine 2te Bedeutung: ein schwerer Sammer, womit groffe Nagel, 3. B. ben einem Brückenbau, eingetrieben werden.

G. 118.

Vermaken, z Bebeut. Enem bat Sinige vermasten: einen zum Erben seiner Guter einsehen. Dat is darbi vermaket: das ift damit unausids: lich verknupfu: dieser Bedingung, biefem Unangenehmen muß man fich unterwerfen, wenn man des Vortheils theilhaftig fenn will: so wie in einem Testamente etwas unter gewissen Bedingungen vers macht wird.

G. 125.

Man-geld, Wergeld, pretium occisi hominis hæredibus ejus solvendum. D. von Büren Denks buch, unter dem J. 1568: unde dat Mannes geld des doden Halfes schal Gercke half stan.

Ø. 127.

Namaning, bas Mahnen: exactio debiti. In einer Arkunde Erichs, Kon. in Schweden, vom Jahr 1410: Wy Erif — duen witlif in desseme unsen Breve, dat wy de Borghermenstere, Raedlüde, Borghere, unde de ghangen men Koplüde van Bremen laten vrych (frey), quied, leddich unde loes vor alle Namanynghe van des Schepes unde Ghudes weghene, dat unsen Borgheren nomen ward van Stofsfesholm.

S. 148.

MECHEL, Mechthild, ein Weibername.

Ø. 139.

Medelik, mit, nebst andern, gleichsalls. In einer Urkunde vom K. 1453 bezeigt die Stadt Lübeck/ daß die von Rügenwald in Pommern in de düdesschen Hanse Kanse niedelik höden, ende Ledemate dert subven Hanse tho langen Tieden hiebevor sien gewesen. Wisebrandes hans. Chron. 3 Ibtheil. 60 S.

.

G. 145.

Mken, oder Mene, kommt auch vor als ein adverlin der veralteten Redensart: mene sweren, sals schwören, einen Meineid thun. Verordn. de Raths zu Bremen von 1438: Were of dat I ment unrechts offte mene swore, de schal deteren myt drevoldigen Broke sunder Gnal

S. 147.

Meenlik. Das adverb. meenlifen bat in alten ! funden noch eine ate Bedeutung: gemeiniglich.

Meen-mark, im Ditmarf. eine gemeine Weibe, ber Bauerschaft gehoret. Daher meen markt ober auch meen warten, gemeine Wege u Stege mit gesammter hand ausbessern.

G. 151.

MEST. Gen inflagen Mest: ein Taschenmesser, 1 zusammen geschlagen wird. He fallet tosam as een inflagen Mest, ist die Beschreibung nes gebrachlichen Menschen, der keine Festig im Mickgrat hat.

G. 154.

Sweerd-mate, adj. was nach ber Maaße ei Schwerdts ift, so lang als ein Schwerdt. 3 heergewette im Vielande gehorte ene sweerd 1: te Kisten: eine Kiste, in welche man das Schwelegen, und darin verwahren kann.

6. 155.

Metken-sommer, der sliegende Sommer. In Lubi Wir sagen Slammetjen Sommer. Es gel een diese Worter, ohne Zweisel zu Meddif, D be; weil man in diesem fliegenden Gewebe Infekten ober kleine Spinnen antrifft.

G. 159.

Lutter-mige, der lauterstall, eine Krankheit ber Pfeer be. G.,R. im Machich.

©. 160.

MILER, in einigen Gegenden, ein Haufen Holz, ber in der Absicht aufgesetzt und angezündet wird, um dadurch Kohlen zu erhalten. Solche Kohlen heifs fen Milerskohlen.

G. 166.

Missen. Die Englander sagen to miss in beiden Bebeutungen. Eben so brauchen sie auch das Bors wort mis fleisig.

**6.** 167.

Misk-mask, Mischmasch. Ein Wort, welches auch den Hochdeutschen bekannt und geläusig ist. Wir subren es nur an, um einen wahrscheinlichen Ursprung desselben zu bemerken. Es dünkt uns nicht von mischen her zu stammen; sondern von mis, welches unter andern, sehlerhast, verkehrt, bedeutet: und dem Englischen match, paaren, vereinigen, welches ursprünglich ein altes sächsis sches Wort ist. Vergl. Maar, Und so schries be-man richtiger Missmask.

**6.** 170.

Licht-mood, leichtsinn. Licht-modig, leichtsinnig. Steffens histor. und biplom. Abhandl. 254 S. Den en schalme of nicht lich medigen (man lese lichtmodigen) webder entsetten: denselben Db. 5

foll man auch nicht leichtfinniger Weife wieber ab fegen.

S. 175.

Magt breef, Bollmachtebrief.

G. 277.

Vormägtigen (sik), sich ermächtigen, nach eigener Macht handeln. In einem alten Dokumentet se loveden vok unse Unschuld, averft konden zick nicht vormechtigen: sie konten aber nicht nach ihrem eignen Kopke handeln.

Ø. 181.

Moiemisse, Beschwertichkeit, molestia. In einer Un kunde vom J. 1437: in Drepers Samml. ver mischter Abhandl. 2 Th. 1026 S. Why unse Erven unde Nakomelinge schölen und wyllen, esst pemand van unser wegen, den erbendme den Rade unde den gemeenen Börgern to Lüberse in den vorsterevenen Gübern nenerlene Weddersall (Widerstand), hinder esste Mopen niße den (lies doen, machen) henreliken edder apenbar.

€. 193.

Musk-moue, ein Schmußarmel ber Kinder, und auch derer, die viel schreiben. Das Musk scheint von musseln, soein, ber ju fammen.

G. 194.

Mumpke, in tübeck. Man legt harte Aepfel in Stroh, damit sie murbe werden: das heißt, sie in de Muddel leggen; und die Aepfel heisen een Muddel Appel.

Muddeln, auf Diese Artanurbe werben.

O. 199.

lulin, Manleselinn. Denkbuch des Bargerm. D. von Buren, ben dem J. 1503: entfengen den Heren Cardinal rydende upp enner grawest Mulynne, under ein Boldeck edder Pawelun. Etwas weiter: do he noch sach upper Mulynne sach he dyt alle, er he aff gesettet ward.

Ø. 200.

fulschen nennen einige, was wir in Bremen frops pen heisen. Ramlich die Birnen werden zuweis len braun und weich: das heißt, sie mulschen. Sie sinden noch Liebhaber, wenn sie gleich vers mulschet sind. Das Verrotten aber macht sie unesbar.

S. 203.

Tunia, im Ditmarf. streng von Geschmack und Geruch, verdorben: wird von Mehl, Grube u.d.g. gesagt. In Bremen brummig ober muffig.

G. 205.

TUNTE. Dat schall he mi mit Colnscher Munte betalen: das soll er mir doppelt, oder zum Uebers fluß ersetzen. Es wird hier auf das Edinische schwere Gewicht gesehen.

€. 206.

Auru, Mark, medulla. Im Dimars. Aurumen, ein Schnellfügelchen von Marmor ober Alabaster. Ebendas. In Bremen Marrel.

# N.

Ø. 211

NAD, Linderung, Nachlassung. Wenn die Schmerzen ben einem Kranken nachlassen, so heißt es: he het Naad kregen. Im Ditmars.

G. 214.

Vernahen, Vernaën, zu nahe thun, benachtheiligen, Ist veraltet. In einer Urk. von 1448: nicht beschedigen, noch verghen an vornaen, noch angrypen noch an Lyve ofte an Sude.

G. 217.

Benamen, adv. namentlich, nämlich: gleichs. bi Nasmen. Es ist veraltet. In einem Kaufbriese vom I. 1498: der ere Qulbordt darthv hort unde noth is, benamen der vromen Knapen Willefens unde Hermens, geheten van Stelle.

Nomtlik, Nomptlik, adv. namentlich, nämlich, Denkbuch des Bürgerm. D. von Büren, unter dem J. 1507: hirvan schal unde wil de Raed eme betalen to Sunte Michaelis daghe aver einen pare erst komende, nomptlick anno dni MOVIII, 1500 r. Gulden 2c. Wir sinden hier eine Bestätigung unserer Rechtschreibung des Worts nämlich, welches unrecht nemlich gescheie ben wird, da es von Name abstammet, wie nomtlik von nömen, nennen, benennen.

G. 221.

NAASK fagen einige Fuhrleute ju ben Pferben, wenn fie

jur Linken, fo wie hott, wenn sie jur Rechten ges ben sollen. Es ist zufammen gezogen aus na sik, welches in der Fuhrleutesprache, nach der linken Hand, bedeutet.

Nask, Nasch, eine Schachtele G. Aesch.

S 231.

Nengen, bisweilen. Im Ditmarf.

€. 236.

NETTE, Urin, Diffe. Ebendas. Es ist so viel als Raffe, und mußte billig Natte geschrieben were ben, von natt, nas.

S. 237.

Niedsk, für begierig, heftig, wird ohne Zweifel riche eiger mit einem t geschrieben. Man sehe bas hier unten folgende NIETSK.

NISENASEN, in Samburg, nasemeise Reben führen. Misenase, sein Masemeiser, vorwißiger Schwä-

Niten hat in 3 pers. fing. he that, er fisse.

**6.** 242

Niersu, adj. und adv. begierig, heftig, hibig. Ene nietske kulde: eine heftige Kälte, ein scharz fer Frost. Rietsk schrifen: hestig schreien. Man vermenge es nicht mit nietsk, stössig, von nicen, stossen. Man leteet es, wie uns jest dünkt, mit Unrecht von Nied, Reid, her: da es mehrentheils den solchen Omgen gebraucht wird, wo der Neid nichts zu thun hat. Es ist ohne Zweisel entstanden aus heetsk, hibig, mit dem Arcifel een: so das es karz abgebissen wird aus

een heetel; eben so, wie Raslen soffer aus een Aosten sofer, wie solches unter biefen Worte angemerket ist.

S. 243.

Noon, 3te Bedeut. Deutsuch des Bitrgerm. D. von Buren: J. Brand leth schinen spinen Noed, unde de Botheid floeth: woldt he zick mist Rechte entleggen unde echte Noed holden (die echte Noch beschwören), des mochte he geneten. anders mochte me eine dy Gelde vorbaden.

Nood-fuft, ein Beighalg, Larger Bilg.

Ø. 244.

Mood-schinen. Sie vernood schinen, sich mit bie Moch engläulbigen: im gerichetichen Sinn, die echte Northvorschüßen und bespetigien: welches sonst auch ben unsern Vorsahren hieß, sine Nood schinen laten; wie aus einer eben angesüfreich Grelle umer Noverzu ersehnisst, In dem dar selbst gemeldeten Denkbuch heißt es auch: J. Vraib leth zich vormeblichment.

Nood-schining, echte Roch, legitimum impedimentum. Man sintet dies Wort im Fries. Landelbeim Dustendorf Obs. Jur. Univ. T. III. App. p. 59. woben suigende Anniersung: Nodtschil minge, impedimenta legitima. In statutis Velaviensibus apud Lambertum Goris extat p. 132 & 137. nobtsinninge, pro quo Gorisio legendum videtur Nootsumien, quem ad modum in Capitalaribus Caroli M. extat Suns 116, impedimentum. Idque secutus est Jo. Guil, Hosmangus in diss de impedim. legitimis.

mis. Sed vetus quoque jus Frisicum apud Wichtium p. 141. habet nedschyn. Servanda igitur lectio est, ut nodtschininge significet offenbare Noth, a Schein, evidens, manifesteum. Diese Meinung des Hrn. Pusendorss wird auser Zweisel geseht durch die oben unter Nood angesührte Redensare: sine Nood schill nen laten. Unterdessen ist auch nood, senigen noch ben unter Ablich.

Nood-senigen. Sif verntvod-fenigen, Kich mitchule digen, verantworten: eigentl. sich mit der Noth oder Rochwendigkeit eunschlibigen.

Nood-togen, northindrigen. If veraltet.

Nood-toger, Weitschänger. Se kommt vor in einer Stelle, die unter Beliarren in den Ausaken 385.

S. 249

Viel-node, sehr ungern. Ist veralter.

®: 2,46; 10

Ungenöge, Misvergnagen, Bordens, Unfug. Cap fels Sachmit ungeder, Uck 357 S. Wanner se des also to bonde hebbers (wenn sie solches zu hun nörzig sinden), so schoolen se ung unk den Holder des Hovetbreves — unde de unse vor Unghenoge besorgen unde vorwaren.

Genöglik, vergnüglich, ergößlich. Henr. von Alckmar schreibt in der Borrede zum Rein. de Avs, 3 S. Manckt dessen is enn ghewest, de to Naste, unde Lere der Mynschen gesehreven heft ehne Hystorne unde Fabele van Reynsen deme Bosse, de seer ghenvechlik is to lesen un to horen.

S. 248.

Nonden, septentrio. Daher

Benorden, adv. nach Norden zu: im Norden. Ist auch Hollandisch.

Nord-bläuss, Nord-blüse, in tübed, ber Nord-

Nöster-beer, Nöhlter-beer, in Hamburg, dun mes Bier, Kosem. R.

G. 251.

Nutheit, Nußen. In einer Pfandverschreibung von 1434, verpfänden Johann und Otto von Borch vier Morgen tandes für 10 Bremer Mark, de nm Johan und Otto vorbenompt deger und altomale hebben entfanghen, an reden Penningen, und vort an unser Erven Nuthept gekaret.

Nutticht ift abgefürzt aus Muttigheit, Rugen.

Nill, Nilhl, adv. vormares nieder. In Hamburg. R. Es gehöret zu Mal, Nol, der Kopf. S. Benul, im Buchft. B.

NULLEEN, saugen, behende trinfen. In ham burg. R.

O.

G. 254.

DE-AH ist ein Ausrufungswort, wenn man einer Person oder Sache Einhalt thun will

So brauchen es die Fuhrkeute ben den Pferden. Wenn der gemeine Mann jemands Ungestüm drohend und troßig widerstehet, so höret man wol: deal! Reerl, wat wult du den? So auch, wenn man selbst einem unvorsichtig zu nahe kommt: deah! if kame jou balde to nahe.

Ø. 255.

OEDE, adv. leicht, behende, mit wenigen, ohne Muhe oder Unkosten. In hamb. R. Daar kann man obe to kamen: dazu kann man mit leichter Mibe gelangen: dazu ist leicht Rath. U. S. ead, eath. Frank. od, odi. S. Node.

S. 257.

OFLEDE, Uebersall, seindlicher Angriss, Ansall.
Ist veraltet. Offede wedden: einander seind:
Tich absagen, die Fehde ankundigen. So kommt
es vor im Offr. Laudr. 1 V. 62 Kap. Man sehe
daselbst des Hrn. von Wicht Unm. (h).

G. 261.

Oekbuscht, ift im Diemars. ein Stud Leinen, welsoben an ben Unrerrocken ber Frauens: Personen gesetzt wied, um sie zu verlangern. Ziegl. Id. Diem. Von ofen, vermehren.

OKEN, der oberfte Boden unter dem Dache. In Samburg. R. G. OKER.

OKEN, verb. vermehren. Cod. Arg. aukan. 21.
S. eacan, ecan, ican. E. eake, eeke. (Gollete nicht davon Efe, Eiche, herstammen, und eis gentlich einen groffen Baum bebeuten?) Ist. auka. Schw. öka. Dan. oge. H. oecken.

Frank. und Alam. auchon. Gr. ausen. Lat. augere. S. Woker. In einem Freiheits: briefe, ben die Könige Magnus in Schweden und Haquin in Norwegen den Hanse Städten gegeben, vom J. 1361: bestedigen unde bevestigen alle Gnade unde Fryeheit, de ene van uns unde unsen Vorfaren synt vorlevet, de wyn ene nicht mynderen, men allewege ofen willen. S. Willebrandts hans. Chron. 3 Abth. 24 S. Jeht ist es nicht mehr im Gebrauch. Vergl. Auken.

Ornen (06), adj. haushälterisch, fleisig. Im Ditmars. Es ist nicht von dixougoc, welches in dieser Bebeutung, Tit. II, 5. vorkommt, wie Hr. Ziegler in Id. Ditm. wähnet; sondern von pfen, vermehren, und zeiget eigentlich einen an, der das Seinige zu Rathe hält und vermehret.

**6.** 264.

Oldlings. für oldings, vor Zeiten, weiland, finden wir in einer Urk. von 1376, in Pratzens Allem und Neuem, 2 B. 77, 78 S. ein heel Land to Rade, dat gelegen in der Süderhalve— unde oltlynges dat halve Land wesen hadde Remwardes rc.

OLF, in Hamburg. Gen dummen Olf: ein einfälltiger Tropf. R. Wir sprechen richtiger Aalf. Es ist der zusammen gezogene Name Adolph.

G. 271.

OKKUNDE. S. in den Zusthen unter Kunde. S. 273.

ORTGERS, ein jest ben uns nicht mehr gebräuchlichen Mannename,

Mannsname, der in den Documenten oft vow kommt.

ORVEITHE. Wir fügen aus alten Urfunden ein Paar Stellen ben. Bergl. zwischen Erzbisch. Gerhard und der Stadt Bremen, von 1217: Quicquid quis deliquit contra Dn. Archiep. Gherardum sub servicio civitatis aut ipsa civitas est securitas facta, que dicitur Ornethe - Simili modo, quicquid injurie aut molestie civitati illatum est, sub eadem securitate. que dicitur Orvethe, totum compositum est. In einer Verpflichtung bes landes Burben gegen Die Stadt Bremen von 1291: Noveritis, quod. postquam nos violassemus composicionem sive Orvende, que ordinata fuit per nobilem virum — inter nos et Civitatem Bremen. renovavimus eam iterato, — et juravimus Consulibus totique communitati civitatis Bremen unam firmam composicionem seu Ors vende super omnibus &c.

**⊘**. 277.

Overmann. Eine 25x Bedeutung findet man im Rein. de Bos, 4 B. 12 Kap. da es so viel heißt, als ein vornehmer Mann von ansehnlichem Range. De Repnkens Luft nu bruken kan.

De wert of draden enn Upperman. b. i. wer zu dieser Zeit mit Trug und tist um zu geben weiß, der schwingt sich in der Welt bald empor.

S. 278.

Overmiddelft, vermittelst. Ist veraltet. S. AVER-MITS, in den Zusäßen.

### P

### G. 285.

Päks, ein Schwein, gemeiniglich ein etwas fettes. It. ein Schimpsworr: du diffe Paks.

S. 295.

Pass, 1 Bedeut. Sprw. Een Ding kumt alle ses ven Jaar ins to passe: ein jedes Ding kommt einmahl gelegentlich zu Nuße, es mag so lange währen, als es will.

Nach einer 4ten Bedeut. ift Paffe ein Wertzeng in ber Duble, womit man biefelbe aufhalt und

stehen macht. S. 297.

Passen, 2 Bedeut. De Schoe schollen mi wol passen: bas ware mir sehr bequem und gelegen. Dem de Schoe passet, de tee se ant: wer sich getroffen findet, der eigne es sich zu, und mache es sich zu Ruse.

G. 300

PATENE, das Oblaten : Schüsselchen ben dem Gornsteinft. Bom Lat. patina, eine Schüssel. S. Ziring.

©. 303.

Peideln, mit kurzen Schritten laufen. Bon pedi den, treten, calcare, und Pad, Fußsohle, Pfad. Du kanst af peideln: du magst dich ab sühren, deines Weges gehen. Hen peideln: sich hin verfügen. Daar peidelt he hen: da geht er hin. He peidelt ben ganzen Dag hers um: um: er lauft den ganzen Tag herum. Agter. enen an peideln: hinter einem ber geben: sich bestreben, einem auf dem Fuße zu folgen; beson: ders, wie die Kinder, wenn sie mit kurzen und geschwinden Schritten binter den Alten ber laufen.

G. 309.

terssen, pressen. Sonst auch parssen; welches nach zu seben ist. Uut perssen, auspressen. S. Pratje Altes und Neues, 1 B. 344 S.

S. 310.

FOLEN, einem einen Phabl durch ben Leib treiben. Es war solches eine Todesstrafe ben ben Friesen. Bon Phabl.

'HARAO, in der gemeinen Aussprache Pharo, sindet hier der folgg. Redensarten wegen einen Plas. Enen por Pharo frigen: einen vor Gericht oder sonst zur Untersuchung, zur Verantwortung, oder Nechenschaft ziehen. De moot vor Pharo: er muß sein Betragen scharf untersuchen, und sich nach Besinden strafen lassen.

S. 312.

'ik-fister, Pek-fister, ein Schufter: schimpfweise.

S. 314.

'ielken. S. Piel in der 2 Bedeut.

G. 315.

'ILZIG, Pulzig, schwammig. In Hamb. R.

Ø. 319.

'inn. In einer 2 Bedeut, heißt ben einigen Pinnt, ober Snorepinn, eine Meftelnadel, eine dicke stumpfe Nadel jum Zuschnuren. In Bremen Snorepipe. 6. 320.

PINTLIK. Dieß Wort, welches wir nicht erflaren tonnen, bort man bisweilen in Der Redensart, pintliken naked: splitternackt.

S. 324.

Pitzer, und Ring-pitzer, Petschaft, Petschaftring. In einer alten Urk. (S. Pratien Altes und New es, 1 %. 300 S.): Des allen tho mehrer Tüchnise hebben wn — unse angebaren Pixer beneden an dussen Bref hangen lathen. So auch 2 Such 91 S. Des tho Erkunde der Wahrhent unde steder vaster Holdunge hebbe ik desse Bekentnisse unde Wekehndinge myth egener Hand geschreven, unde mun angebohren Rinkpiper wetentlich an dessen Bref don druscken.

PLADDE. Engl. und Schottl. Plad, Der Mantel ber Bergschotten.

S. 325.

Placen. Liggen as ene Plagge: platt an ber Erde liegen. Bon einem Schmaroger oder ungo betenen Gaft, der das Weggeben zu vergeffen scheint, pflegt man zu sagen: he ligt as ent Plagge. Und von einer Gesellschaft, die taglich ben einander ift: se ligget tohope, as Plaggen.

Plaie, Playe, ist vielleicht dasselbe mit Plete in der 1 Bedeutung. In einer hansischen Urkunde von 1564, benm Willebrande: dat nemandt van uns Kopmans — schollen Korden, effte for ten Playen, edder Bile, oft Lode dregen, est neuerley Wehre, besondern einen korten Degen Degen effte Brottmesser, by 10 Mark Suls vers.

G. 329.

PLANSE, Plantsche, ungeschlagen Silber in einem Stude, eine Platte Silbers oder andern Metalls, woraus etwas gemacht wird. Fr. Planche. Wir finden dieß Wort in der Amtsvolle der Goldsschmiede: uut ener Plansen geschlagen: aus eis nem Stud geschlagen, nicht zusammen gelötet.

S. 333.

Pläuss, in lübeck, das von der Schnalle halb bedecke te obere Stuck Leder des Schubes.

S. 335.

Pligtlik, verpflichtet, schuldig. Steffens histor. und diplom. Abhandl. 159 S. Na der Lere unses Heren Ihesu Cristi son wy dusser Warke unsfen Quenden plichtlik.

©. 338.

PLIGE, ein junges verbubltes Frauenzimmer. Sonft auch Plite.

**6.** 340.

Plooglik, was gepflügt wird, ober sich pflügen läßt.
Plooglif Eerdrief, Pflugland, Ackerland: komt in alten kandbriefen vor. S. Pratjen Altes und Neues, 1 B, 341 S.

©. 348.

Kill-poggen, Die Froschwürme, oder kleinen Frosche, fo lange sie noch Schwänze haben. Bon Rule, Pfüße, worin sie sich aufhalten.

Quaad-pogge, eine Rrote. Undere fagen Quand fuge.

Ø. 351.

# 440 Zusätze und Verbefferungen.

Pollen, verb. ben Baumen ben Wipfel ab hauen, be fonders ben Beidenbaumen die Zweige ab hacken.

S 352.

POPPELN, Sasenpappel, eine Gattung der Malva, welche die Sasen gerne fressen.

Porten hiesen vor Zeiten eine Art Gewehr, wir wif fen aber nicht, welches. S. Hessen, in den Zusätzen.

G. 353.

Oord-pole, die erste Feder oder Spule eines Flügels. Die übrigen beiffen ben einigen Schraak pofen.

S. 355.

Kamm-pott, ein groffer eiserner Feuercopf, worin die Wollenkammer die Kamme (wir schreiben bedacht lich Ramme, Rammer, und kammen, nicht Ramme, Rämmer, kammen, zufolge einer Erinnerung des Hrn. Frisch im Wörterb, unter Kamm) legen und warm halten, auf daß sie besser durch die fett gemachte Wolle geben.

Kamm-potter, ein Wollenkummer, der ben den Raft machern die Wolle jum Spinnen kammet.

S. 356.

PRACHBR. Gen Pracher fan dem andern nig gunnen, dat he vor der Doren steit: wenn zween Bettler vor eine Thur kommen, so stehet der eine den andern mit scheelen Augen an. Man braucht dieß Sprw. auch überhaupt von einem je den andern Brodneide.

S. 358.

PRALEN hat noch eine 2te Bedeut, namlich, saut und ungestum reden. Pralen as een Scheren-stiv ver: per: laut und ungestim reben, wie einer ber im Born rebet.

G. 360-

PRAVEST. Man sindet es auch Prowest geschrieben. In den alten Schriften ist grote Prowest, major præpositus, ohne Zweisel der Dom: Probst.

**©**. 363.

PRILEN heisen im tande Kedingen kleine Wasserlaufe, die man fonst Rillett neunet. S. Pratjen Altes und Neues, 1 B. 156 S.

©. 364.

PRIMEN, in tübed, phantastren, es sey im Traum, oder in Krankheiten, oder aus Albernheit. S. PRIMESEREN.

Proien, Anproien, anspornen, anreizen, antreisben, erinnern, ermahnen etwas zu thun. Von dem Fr. proie, Beute, ein zu erwartender Vorstheil: weil derselbe reizet etwas zu unternehmen. If hebbe em so veel proiet: ich habe ihn so oft und viel angesporner. He will vaken anprviet wesen: man muß ihn von Zeit zu Zeit ermuntern und an mahnen. Eigentlich will es sagen: durch Vorstellung des Vortheils auf muntern.

S. 365.

PRULL. Dieß Wort hat ben uns noch eine 2te Bes deut. namlich, ein dicker Geschwulft, eine Beule, Gen Prull am Halfe: ein dicker Geschwicht oder Kropf am Halfe. Prullen in der Huud: Anosten, oder Beulen, die nicht auf gebrochen sind.

S. 375.

Pummel, im Mekkenb. em langlichtes, kurges und bickes

bickes Stuck, 3. B. von einer Wurft: auch wol scherzweise, ein kurzer bicker Knabe.

· 6. 378.

PUNNE nennet der gemeine Mann bas weibliche Ge burtsglied. Daber Punnken biek.

S. 381.

Pusken-Harm ift in einigen Gegenden ein verächtlichet Ausbruck, mit dem man einen unthatigen, feigen, weihisch gesinnten Menschen benennet: eine alt Hure vom Kerl. S. Pusk und Pusken.

**6**. 384.

Putke-amt. Der Hr. General: Superint. Pratje in seinem Alten und Neuen aus dem Herzogth. Brem. und Verd. 2 B. 139 S. erinnere sehr wohl, daß, da der Erzh. Joh. Rode ansier dem Putter amte auch des Schenken, amtes ausdrücklich er wehnet, beibe von einander unterschieden gewesen sein Mann gewesen sen, der alles, was der Erzhischof essen oder trinken wollen, vorher kosten und probiren mussen.

Q.

**&.** 393.

ual-Joost, ein beständiger Stlave der Arbeit. Es wird eigentlich auf einen Stier, der vor dem Pslw ge geht, gesehen, als welcher in der Fabelsprache Joost heißt.

(

QUALSTER. Eine 3te Bedeut, ist in unseren Machi-

barschaft: ein so genannter Sternbuß, ein schleis miges Wesen, bas aus der Luft fallen, des Mors gens auf dem Grase gesunden werden, und, wenn es von dem Rindvieh gefressen wird, ben demsels ben eine todtliche Krankheit verursachen soll.

G. 396.

uapp-kule ist nicht von Quappe, Nalraupe: sondern von Wapel, Wapol, oder Quabel, welche Wörter im Friesischen zusammen gelausenes Waßer an deuten. Daher heißt in den friesischen Ger seinen Wapel; drank, Wapel; depne, oder Quabel; drank, eine Untertauchung ins Wasser. Welches in zwoen besondern Abhandlungen, in Drevers Samml. vermischter Abhandl. 1 Theil, 205 u. f. S. und 217 u. f. S. weitläustig erstläret wird.

©. 407.

uesen-kopp. Der berühmte Hr. Hoft. von Gelchow, im 4 St. des 3 B. seiner Jurist. Biblioth. (wo derselbe ein gunstiges Urtheil über unser Wörters buch fäller) bemerket S. 715, daß dieses Wort im Hannoverischen, nicht einen narrischen, wohl aber einen eigenstanigen Menschen, oder der leicht auf zu bringen ist, andeute.

UIEL, Geifer: besonders, der Geifer des Biebes. Eben so im Ditmars.

uilen, geifern, den Beifer ober Speichel aus bem' Munde flieffen laffen.

S. 411.

WITEN ist in der ersten Bedeut. besonders dasjenige, was wir jest quitiren nennen: einen Schein we-

gen einer bezahlten Schuld ausstellen. Denkbuch des Bürgerm. D. von Büren, unter dem Jahr 1507: so schal unde wil erben. Greve de beis den Breve och vort torstund aver leveren, unde scholen dar myt gang geqwited unde gelosed spn unde blyven van den 2000 r. Gulden.

# R.

# **6**. 413.

Rabandeln, in tübeck, wie unser rabakten, rappeln, larmen, ein Getofe machen, so wie ein arbeitender Faßbinder, eine gehende Mühle u. d. gl. Rabbeln. Im Ditmark bedeutet es auch; sich be mühen, amsig arbeiten fort zu kommen. Vergl. das Hochd. raffen, sich auf raffen.

S. 421.

Radeke, Raatje, ein mannlicher Taufname.

©. 424.

Raak - haar brauchen einige in der Redensart: bat is'n Raak - haar ; das trifft von Ungefehr ein: it. es tann eben fo leicht fehlen, als treffen; als z. E. wenn man auf ein Haar treffen will.

S 431.

Rancon, Rankore, brauchten unsere Vorsahren für, Groll, eingewurzelter Haß. Franz. Rancune. Es ist das tat. rancor. Denkbuch des Bürgerm. D. von Büren, unter dem J. 1508: dat de affigehouwene Anechte epnen Rancoren unde Afficerent maken by deme Graven: daß die Env hauptung

hauptung ber Knechte ben bem Grafen einen Groll und eine Abgeneigtheit verurfache.

G. 433.

RANTELN sagen einige, sur: etwas im Erzählen welt herum hohlen: im Vortrage und im Erzählen eis nen weitläustigen Stil haben. De steit un ranz telt, daar nien Minsk klook unt werden kann: er hohlet es so weit herum, daß Niemand klug daraus werden kann. In Vremen sagen wir bisweilen räteln, in diesem Sinn.

RANTREREN heißt ben den Schneidern: die Naht in einem tuchenen Kleide von aussen mit seiner Seis de benahen, Bon Rand, ora, margo. Uetern sagt dasselbe.

G. 437.

RAPPE, ein schwarzes Pferd. Ohne Zweisel steht dieß Wart mie Rave, Rabe, in Verwandschaft. Aus' berseiben Ursache nennen die Aussen schwarzes Pferd Krähenspferd, oder frahenmassiges Pferd, woronnja loschad.

. G. 439.

Rate. Die Libecter fagen Robe, für den Ort, mo

·G. 445.

Unrecht, ausser daß es mit dem Hochdentschen übmein tommt, bedeutet es auch in den Bokumenten: 1.) ungerechte. Unrechte Have: ungerechtes Gut: gestohlnes oder geraubtes Gut,

2.) widerrechtlich, nicht gesehmässig. Dan von Buren Denkb. unter dem J. 1508: Des Dinres dages vor Nativit. S. Marie leidede id. Joh. Rerstens

Kerstens vor unrechten Averfal 2 Dage vort up to seggende: gab ich J. K. sicher Geleite vor eigenmächtigem Ueberfall seiner Gegenparten, welches 2 Tage vor Aushebung desselben sollte auf gekundigt werden.

o recht, wrechte. To rechte kamen: in gewissellm stande gerathen. 2Bo fumt he to rechte? wie geht es ibm? findet er fein Brobt in der Belt, ober nicht? Good to rechte kamen: -feine Be quemlichkeit finden : ein reichliches Unstommen ba ben. He fumt man flegt to rechte: er ist ebm nicht in vortheilhaften Umständen: er lebt fummer tich. If fan ganz nig wedder to rechte famen: ich tann mich gar nicht wieder erhoblen: 2 E. nach einem groffen Schreden, nach einer Rrant If fan so nig to rechte famen: id beit zc. tann auf diefe Beife die Rube des Gemuths, ober Die Bequemlichkeit des Leibes, nicht finden. kan one mi nig to techte kamen: es ist ibm nicht recht, er ift nicht vergnugt, wan ich nicht ben ibm bin.

**6**. 446.

Rechtlik, 1.) rechtlich, judicialis, forensis, legalis, legitimus.

a.) anständig, dem Wohlstand gemäß, ehrbar, hu nett. Rechtlike Lude: Personen von guter hen kunft und anständiger Aussührung, die nicht zum Pobel gehören: honnetes gens. Gen rechtlik Kleed: ein ehrbares, anständiges Kleid. Up ene rechtlike Wise: auf eine anständige Weise: wir es der Wohlstand ersordert. Wenn ji van recht liken liken Lüben sunt, so mot ji jou vot rechtlik hols ben: wenn ihr houetten Leuten angehoret, so mußt ihr euch auch nicht pobelhaft auf subren.

S. 447.

Lechtefoort, eben jego, den Augenblick. In hame burg. R.

S. 449. Richten, 2 Bebeut. Richten an Hals und Hand: Das Urtheil über Leib und leben fallen, oder das "Recht dazu haben: Die bochfte Gerichtsbarteit über Miffetbater ausuben: eigentlich, ein Urtheil falfen, daß iemand mit dem Schwert oder Strana bingerichtet, oder ibm die hand ab gehauen were S. Saltaus in Hals. In einer banf. Urt. be. vom 3. 1564: Vortmer fo schöllen de geschwars ne Olderlude hebben de Macht tho richtende an hals und handt. Dies wird gleich barauf erklaret: Weret Sade, bat Gott vorbebe. dat einer den andern doet schlöge, de schall sis nen Lieff vorbohret hebben: weret Sacke, bat iemand den andern vorwundete mit Vorsahte. de hefft seine Hand vorbohret.

S. 450.
Fo richten, gerichtlich zu erkennen. Denke. des Bürsgerm. D. von Büren, unter d. J. 1508: De Emder scholen unsen Borgeren rechtes helpen, unde de Bremere den van Emden wedder umsme. Unde wes en allenthalven to edder aff gerichtet werdet, schal men Richteschyne ghez ven, umme to besehende, dat jdermanne recht sche.

## S. 451.

Verrichten, richten, die Todesstrase exequiren. Sveraltet. In einer hans. Urk. vom Jahr 151 Wor jemant stervet, edder tom Dode vorrichtet, offt suft doth gestagen wert 2c.

Wedder richten, wieder erstatten, erseßen. D. v Buren in seinem Deutbuche unter dem J. 150 schoten de van Bremen plichtig syn den Schepe si den to wedder richtende, edder de Schepe si len wedder in den Kummer (Beschlag) x.

### · 456.

Reder hat noch eine 3te, jest veraltete, Bedenum Rath, consiliarius: welche aber, so wie die 2 von raden, rathen, abstammet.

G. 418.

Redder. In einer 3 Bedeut. nennet man, also, Lübeckischen, einen Weg (vielleicht einen gepflast ten) zwischen zween mit Hecken besetzen Grabi S. 461.

Bak-rede, Verläumdung, bose Nachrede. An Bak-woord. Sind beide veraltet. Von Beber Rucken.

Unrede, Ungrund, was wider Billigkeit und Vernm ist. Von Rede in der 2 Bedeut. Ist veralt In den Dokumenten sindet man: to Unrede ohne Grund, ohne Ursache, wider die Billigke

G. 462. Gereden, eben wie das einfache reden, verspieche verheissen. In einer Urkunde, in Pratien-All und Neues, 1 B. 299 S. Duffe vorschrei ne Stude — gereden un laven wy, alle van der Ridderschop des Bremischen Erzstifts
— tho holden.

S. 464.

Refeld (4), Berefeld, was mit Reisen versehen ist. Berefeld Gubt: Tonnen, Kaufmannsgater in Fassern. Drepers Samml. vermischter Abhandl. 3 Th. 1486 S. Man vergl. Rifeln und Ri-

G. 465.

REGEL. Gine 4te Bedeutung gilt in einigen Gegenben: ber Ort auf ber Weibe, wo bie Rufe täglich jusammen getrieben und gemolken werben.

G. 485.

RIBBE, I Bedeut. Bon einer derben Speise, die eis nem; der starke Arbeit thut, in dem Magen dans ret, und Nahrung gibt, sagt man, im Gegensaß einer weichen und leichten Speise: bat steit bi Ribben.

G. 486.

RIDE. Im lübeckischen, oder Mecklenburgischen, ist Ri, Rij, oder Rig, ein Sumpf, ein morastiger Ont. Dieses ist ohne Zweisel das Wort, wovon die Stadt Rigg den Namen hat. Vergl. Arndts Liestand. Chron. 2 Th. 110 S.

Ø. 492.

Rij-lief, eine Art Schnarbruft. G. Bind-lief, in ben Bufagen 334 G.

S. 497.

Ringewegern, unbedachefam, unerwogen. In Hame burg. R.

**6.** 498.

RINSSCHERRE. So fichen wir dieß uns umbekannte Wort geschrieben im Cod. Jur. Frisch boreal. de A. 1426, Art. 8. Es bedeutet eine Art Gewehr. Welder Mann den andernschleith etw der verwundet; mit vorlechten (gesährlichen) Wapen, alß mit Armborsten Rinscherren, mit Tweeschniders, offte mit ungewöhnlichen Wapen, de schall tweesvildig betern, den de Hohn iß, umnde och der Herschopie.

G. 512.

Brand-rode, ein eisernes Gestell, an welchem auf bem Ruchenheerb, ober im Kamine, bas Solz gelegt wird, damit es hohl liege, und besto beffer brenne.

6. 523.

Sit verromen: no berak Verrömen, berühmen. men. Man bort es nicht mehr. Ord. 4 Wurden de Tughe byspraket, dat se nicht er hadden ghetuget alse sick de Klegere Euges von romede, dat schall be boen mit Swarnen. Millet och de clegere tughen, dat he de Tw ghen hebbe, alse he sick Tughes vorromede, dat schall he dven mit anderen Swarnen. Aldus schall men doen in anderen Saken, wor men nicht en tughet, als men sick Tuges vor romet. — Wolde och de Anklegere den Kla ger schuldighen mit flichter Rlaghe, bat te nicht tuget en hadde, alfe he fick Euges vor romede, so is de Klegher negher tho beholden be mit spnem Ebe, bat be tuget bebbe, alk he hat Tuges vorromede. -

ROTTEN finden wir unter andern aften Ramen von verschiedenen Arten Gewehrs, die und jum Theil unbekannt find. S. HESSEN.

€. 559.

RUNNER, ein mannlicher Vorname.

S.

G. 636.

Schenk, Schenke, Geschenk. Denkbuch bes Burgerm. D. von Buren, unter dem J. 1503: pre
Depner en plegen och vor ore Schenke nen
Gelt to nemende: ihre Diener wären auch nichtgewohm, für ihre (der Herren) Geschenke ein
Triukgesd zu nehmen.

©. 650.

Scheve-keerl. In einigen Dorfichaften ist die Geswohnheit, daß man demjenigen, der am letzen mit Brechung und Reinigung des Flachses oder Hans fertig wird, aus Spott einen mit Scheve, oder Flachs: und Hanssplitter, ausgestopsten Kerl, Scheveskerl genannt, vor die Thur stellet. Wanschicht, eben so, wie Unschicht. S. unter Wan.

S. 653.

SCHILLE, in Friesland dasselbe, was wir Schelle nennen: besonders, Muschelschalen. Daber Schill-förer, ein Schiffer, der den Kalkbrennern die Muschelschalen zu sihree.

Sckill-vuer, ein mit Torf ichichmeise untermengter

und angezündeter Saufe Mufchelfchalen. KABBIK, in den Bufagen.

S. 670.

SCHOLTERIG, adj. und adv. zerlumpt, zerlappet. Gen scholterigen Bebeler: ein Bettler in zerlumpten Kleibern. Scholterig her gaan: in scholterigen und zerlumpten Kleibern auf gezogen kommen.

Scholter-kiel, ein Schimpsmort auf einen zerlumpten Bettler, ober sonst schlecht gekleideten Menschen.

Ø. 689.

Schrükel. Bergl. das norwegische Stralinger, ein Zwerg.

S. 697.

SCHRIKK ist im Ditmarfischen baffelbe mit unserm Schragen in der 1 Bedentung.

Ø. 698.

SCHRökel nennet man im Ditmarf. einen Kloß, web chen man ben Pferden an ben einen Borberfuß be festigt, daß sie nicht springen ober die Befriedigut gen durch brechen.

S. 725.

Vorschove, Vorschub. Ist veraltet.

S. 736.

SEGGEN. Imperf. if fede. Die Alten fagten sowol fagte, sachte, als sede.

©. 737.

Af leggen, 'r.) wie bas hocht. absagen.

2.) das Endurtheil fällen: einen Musspruch zur Bergleichung der Parteien thun. Go kommt es vor in den alten Dokumenten: j. B. in D. von Bu

en Denkbuch, unter bem J. 1508: hebbe wir D. van Buren, Alb. Louwe unde E. Lache mund, gewillekorde Schedeslude beider Dar, the, enndrachtliken gescheden, unde in Brunts schup aff gesecht, dat zc. Imgl. Des Sonns avendes na Ascensionis Dni — sede unse an. Here van Bremen Ber Johan Ergebis schup aff enne Schedinge tuffchen 2c.

Aver leggen, nachsagen, auf einen bringen, in ein bofes Bewicht bringen, befchuldigen. 3ft veraltet.

S. 747.

Seel-bad. Mit Vergnugen theilen wir eine Unmer: tung mit, welche ber herr hofr. von Gelchow in Gottingen über unfere Erflarung Diefes Borts gemacht bat. In ber Recenfion diefes Worterbuchs, in der Jurift. Biblioth. 3 B. 4 St. fchreibt er S. 716: "Bielleicht mare beffer gemefen, un: ter diefem Bernfichtniffe alles ju verfteben, mas, nach ber Sprache des mittern Alters, pro redemtione peccatorum s. animæ, oder der Geele zu Bade, d. i. jum Besten, gegeben worden: in: bem fast alle Bermachtniffe zu geiftlichen Unftatten darunter verstanden werden; so wie man Seels meffen nannte, was fur bie Meffen gegeben wer: ben mußte, welche man der abgeschiedenen Geele jum Beften bielt, f. von Wicht Unmert. aber bas Oftfr. Landr. G. 499." Unterdeffen laffen uns Dokumente und Urkunden nicht zweifeln, daß nicht auch eigentliche Baber ehemahls zu ben an: bachtigen Gaben und Stiftungen in unferer Stadt follten geboret baben. 5.763.

Ø. 763.

Ungesatt, sur Ungesetted, das keinen kest gesehrten Wehrt hat. Denkbuch des Bürgerm. D. von Buren, unter dem J. 1508: Com VIten clasgeden se: de vrosschen Stuvers nemen unse Worgere to Vremen vor 4½ Zuaren unde ghes ven se int Land vor 5 Zuar zc. Wy seden, se son ungesath. Iderman mach se boren na erer Gewerde.

G. 791.

Sinnen, 1.) wie im Hochdeutschen. If sunn, und ik sinnede, ich sann. Sunnen, gesunnen, gefonnen.

anfragen, wie einer gesinnet sep. In diesem Sinn ist es nicht mehr im Gebrauch. Des Bürgern. D. von Buren Dentbuch unter dem Jahr 1508: De Bubiadinger leten sonnen dorch Elsen Kadeleves — pfft wy och de Wordingtenischen Begese unde Breve to holdende werde zich de Rad geborsich hebbende.

Gefinnen, 1.) eben, wie im bochbentschen Canglep Stil.

2.) In den alten Dokumenten ist Dages gesinnen, einen Tag zum Vergleich oder zur Unterhandlung begehren oder belieben. In dem eben angesihrt ten Denkbuche heißt es eben das. Arend Owisther van wegen des Haves to Leste schal Dages gesynnen, des willen H. Tzirenberch unde ich nicht uth slan, so verne uns heren Nodedber

edder andere Rodfake nicht vorhindere. Un einem andern Orte: me hebbe ome och des ges funnenen Geleides mer wen enn mal gewens gerd: man hatte ihm auch das begehrte freie Ges leit mehr als einmahl abgeschlagen.

©. 807.

Af flaers hat noch eine bie, jest veraltete, Bedeutung: ermorden. Sen das. Som upffte clagede enne Prester, em sp enn Brober aff geflagen byns nen Bremen 2c.

**6.** 810...

Nedder flaen, nieberschlagen, ju Boben fchlagen, tobt schlagen.

Nedderslagt, 1.) Todichiag. In dem mehr gedacke ten Denkbuche, unter dem J. 1499: So was enn H. Keding doet gesslagen to Lemwerder in deme Richte des Blomedales. Unde de Ampts man to Hagen sede, de Nedderslacht horde deme Arzebischopp van des Richtes wegen in der sechter Side ec.

2.) das Wergeld, welches den nachsten Erben eines Entleibten gegeben wurde. Eben daß. Unde de Raed hete den van der Lydt, dat se vren. Medderslacht (is 7 Mark) uth maneden van J. Hilde, de den Doetslach gedan hadde.

G. 811.

To flaen. In einer zien Bedeut, vielleicht für beschlasgen, mit Beschlag betümmern, sinder man es in einer Urk. vom I. 1490, in Pracien Alt. und M. I. B. 293 S. Of schall men Niemande seine Gud tho schlaen, ofte verbinden, he sp erst.

mit Rechte gewunnen. Und wennehr he benn por sinen bohrlichen Richter verwunnen iß, so en schall man ihm bennoch sein Gub nit nehmen, sondern he betert dann in Frundschaft ofte Recht 2c.

Ø. 816.

SLAPP-SCHOLER, vielleicht ein Lanbstreicher, Bufchtlopfer, Straffenrauber, ober ein bergleit chen nichtswürdiger Denfch. Wir finden biek Wort in Burgerm. D. von Buren Denkbuche un ter dem J. 1508 : Com voffte clagede ein Preffer, em fy enn Broder aff geflagen (et mordet) bynnen Bremen 2c. - 2By feden, id fun alle bende (namlich ver Ermordete fowol als der Tobischläger) Glapscholer gewest, unde son nicht van unsem Gerichte. od in de Handedis ae entfomen unde vorlopen. Diefer Scholer scheint daffelbe Wort ju fenn mit Schale, Scho ler, Schaller, wovon an feinem Orte gebandelt ist. Man febe anch Frische Worterb. in Schole ber. Was aber Glap bier beiffen foll, tonnen wir nicht mit Gewißhrit bestimmen. Bermuth Hich ift es von Schlappe, welches nicht nur einen Schlag anf dem Ropf bedeutet, fondern auch in vorigen Zeiten, eine gentiffe Bebeckung bes Saunts. eine Gattung Kappen, bergleichen ob gebachte Leute etwa ju tragen pflegten. G. Arifch in Schlappe. Ober follten Schlapp sicholer wol gewiffe Schuler ber Beiftlichkeit fenn, weil fie nicht unter ber Gerichtsbarfeit bes Dagiftrats ge borten ?

Slapp - Sleng,

SLAPP - SLENG, im Ditmarfifchen, eine Schlender, funda.

S. 821.

slonge, oder Sleng, in einer zien Bedeutung, state einen Baum, womit die kandwege vor Pferd und Wagen gesperret werden, und der unten nicht mit Scheiden oder Diesen zu gemacht ist, wie andere Schlagbäume. Bergl. Slenker. In dem Bile renschen Denko. I. 1503: tinde men ghingh ome to mothe buten Bremen vor dat Slengh na Balle: man ging ihm entgegen dis vor dem Waller Baum: Und unter dem J. 1505: De Uthbremer holden de Bome alle bende darsuls vest, de epne dy Vresers Huse vor der Stras ten na dem Dyke, de andere Bom vor deme Slenge.

S. 824.

Slippen, verb. den Hoifen (Weibermantel) über den Ropf bangen. Im Ditmarfischen. S. Zieglers Idiot Ditm.

S. 835.

SLITEN, 4 Bebeite. Hieher gehöret noch die gleiche falls veralete Redensart, sit sliten: sich vergleischen, vertragen. In dem Bürenschen Denkb. vom I. 1508: Den wollen my laten beschischen unde irfaren, wist he darumme gekoment sp zick vruntliken piste rechtliken myt den Brunden to flitende.

**6.** 840.

Stömen (01), fchlenimen, praffen.

Ø. 873.

**G** g 3

SMUNT.

Buunt, eine Gatting wilder Menten. S. Kölje, in den Zusthen.

G. 915,

Sölenkoerl, ein berühmtes Bier, welches zu Bederkesa gebrauet wurde. Ob es noch daselbst ein soliches Bier gibt, ist uns unbewuse. Diliche Chron. Brem. p. 52: In pago (Bederkesse) optima cerevisia coquitur, cui ab efficacia nomen Soell ein Kerlen inditum. Es will der Name eigentlich se viel sagen, als Sol den Keerl, de rausche den Kerl. Denn man sagt: sie besölen, sich voll sausen, berauschen: solig, berausche n.

S. 919.

Sommig, etlich, einiges. S. Sumig.

Ø. 920.

Sone, 1 Bebeut. hift. des Aufruhrs in Bremen im J. 1532: De sick in der Feide versumt, de hefft in der Sohnte den Schaden: wer sich während des Streits nicht vorsiehet, der empfin det den Schaden ben Vertrag.

Ø. 943.

Brood-spender. Die Erklärung bieses Wores bedarf einer Verbefferung. Denn das Oberküchenmeis steramt war von dem Brodtspenderamte unter schieden. Der Hr. General-Superintendene Prat se giebt uns in dem Alt. u. Reuen aus dem Her zogth. Brem. u. Verd. 2 V. 14x S. eine richtis gere Erklärung: "Der Erbbrodspender mußte niche nur ben öffentlichen Freudeumahlen, wand die audern Erbämter das Ihrige gethan, das Brodt darreichen: sondern auch, wenn ben solcher Gelegen

Gelegenheit Brobt und andere Bictualien unger bie Urmen vertheilet werden follten, folches eben: falls beforgen."

G. 965.

ipreksk (n), good spreksk, gesprächig, freundlich ben der Unterredung, affabilis. De was dits maal recht good spreksk; es ließ sich dießmahl sebr gut mit ihm reden.

S. 972.

Torsprake, 1.) Fürsprache, eine Rebe zu jemanbs Entschuldigung und Bertheidigung, ober womit man sonft bas Beste eines andern beforbert.

2.) ein Burfprecher.

3.) ein Worthalter, ber im Namen seiner Genossen das Wort sühret. Denkb. des Bürgerm. D. von Büren, unter dem J. 1507: En deme ersten so schal de Dickgreve — kesen uthe den Swors nen ennen Vorspraken unde twe Rekenslude, de dar nutte to son: der Deichgreve soll aus den Geschwornen einen Worthalter und zween Recht nungsführer, die dazu geschickt sind, wählen.

**©.** 998.

To staan. Wir sügen noch eine Bedeutung hinzu, well che ben Sochdeutschen unbekannt ist, namlich: anzusehen senn, in einem gewissen Zustande sichtbar oder anzusehen senn, sich in einem gewissen auf serlichen Zustande befinden. Slurig to staan: in schlotteriger, nachlässiger Aleibung erscheinen. Scholterig to staan: sich in zerlumpten Aleibern sinden lassen. Nog al good to staan: in einem so ziemlich guten Zustande gefunden werden.

fteift bu fo bebroved to? wie finde ich bich betrüht, oder in einem fo betrübten Aufzug?

€. 1006. (.

Stattlicht, Statflichkeit, Pracht. Ift veraltet.

G. 1026.

Kaak-steen, Schandstein, dergleichen von Verbreche zur Strase mußten getragen werden. Bon Ras Pranger. Apenradische Straa, oder Städtred vom I. 1335, Art. 37: Fruwen, de da Sch des Worde föhren tosammende, edder e Fruwe geve unehrliche Worde, alse schendlin Word enem Manne edder ener Fruwen, se se neen, se bescherme sich mit 12 Mann Seden, edder werd se dar neddersellig an, drage de Kacksteene ut der Stadt 2c. S. Dr ers Samml. verm. Abh. 3 Th. 1448 S. und b selben Sched. de lithophoria.

Ø. 1031.

STIEF. Bon einem, der einen steifen Gang hi heißt es: he geit so stief, as of he Braben g ten (gegessen) het.

6. 1045. L

STORK, I Bebeut. Sprw. He settet finen Sto vudder, as he springen kan: er unternimme was, das über seine Kräfte ist, mehr als in f nem Vermögen ist. Man sagt auch in diese Sinn: sine Abte vudder streffen, as de De geit.

**€**. 1049.

Stör. De pustet, as een Stor: von einem, b

in ber Sife, ober nach ftartem laufen, fchwerer Arbeit u. f. w. febr fchnaubet.

©. 1056.

trammung bedeutet eben wie das Hochdeutsche Spansenung 1.) die Handlung des Spannens: 2.) das Gefühl vom Spannen. 3. E. Strammung am Halse u. d. gl.

Ø. 1081.

best Birenfchen Denkbuche unter dem J. 1508:
Des Dinredages vor Laurentii Mart. sande de E. in God Bader Her Christofer to Berden et.
Baden uns 4 Borgermesters, in des Dekens Hoff, unde leth seggen — so als ome gelick ennen Coadiutori des Stichtes to Bremen na Rechte Hulpe unde Gestur behored, hebbe he gesunnen datsulve van unsen gn. Heren Archiepiscopo Brem. &cc. Bald darauf: de Molen to Burtehude unde andere Stichtes Gud edder Pandrenthe intolosende, dar uth erben, Evadiutor jarlir mochte sodanne Hulpe unde Gestur irlangen.

S. 1114.

WERN, Pflafter, emplastrum. Ben unfern Bauern.

WEET. Mach einer zien Bedeutung heißt also eine gewisse Krankheit des Rindviehes, welche fich dars in äussert, daß es nicht fressen will, und ihm das Maul und die teszen blaß oder bläusicht, die Aus gen aber trübe und matt sind, daben sist ihm die Haut über dem ganzen teibe so fest an, daß tran fie auf den Anochen nicht bewegen kann, wenn man fie mit der Hand an faßt.

# T.

B. 34.

Taverner, auch Taberner, ein Wirth, Wein: ober Bierschenke. Dan. von Büren Denkb. ummtem J. 1508: nach mannigerlene Bewage is beslaten eine Landbede de Buwe 2 r. Gulden, unde de Amptlude (Handwerker) od Taherner 2 r. Gulden, averst de Kathe 1 r. Gulden to ghevende.

In teen, 2 Bebent. Im uneigentlichen Sim sagt man: bat schaffer wol in teen: bas wird wol vergessen werden: bas Worhaben wird man ver imnthlich wol fahren, lassen. Dat is'r in tagen: aus dem Vorhaben ist nichts geworden: man hat es ganzlich in Vergessenbeit gestellet.

Tipp-kanne, eine Ranne mit einer hervor ftehenden Rober, Schenklame, Gieffanne.

Tockun (on), zigern, verzögern, zaudern.
Tögerhaftig, zögernd, zauderhaftig, machlässig. In
Burenschen Denkb. unter d. I. 1508: dat de
Raid Hern Hinricke erben. anholde, nademe
m he togeräftich sy, de ghisse dubbelt to ghe

S. 105.

# €. 105.

Vertrekken, 3.) auf schieben, verschieben, verzögern. Ebens das. went benne svoanne ghave geprivis leget spis dar men se vortrecke schoole me se dubbelb gheven.

# U,

### **G.**∴149.

mständicht, Umständlichkeit: it. Umstände einer Sache. Ist veraltet. Im Burenschen Denkb.
mpt aller Ummestendicht, wo id geschen is:
mit allen Umftänden, wie es sich zu getragen hat.

# W.

### 6. 244.

Unwitlik, unbekannt, unbewußt, unwissentlich. D. von Buren Denkb, unter dem I. 1508: pfft he to Bremen ienige unrechte Have vorkofft hebbe, is deme Rade gang unwitlick, horen dat och ungerne.

### S. 262.

Wind. Bewind, Administration; it. Gebiet, Herrschaft. Es ist ben uns veraltet, aber noch ben ben Hollandern üblich. Wir lesen es in dem Burenschen Denko. unter dem J. 1508: Unde unfe Borgere hebben zick to ome gesellet, unde hebben spine Undersaten gripen hulpen, unde

# Bufage und Berbefferungen.

ben Weserstrom (de den van Bremen to vors biddende kumpt, d. i. den die von Bremen sicher zu halten schwidig sind) hen up geforet, dorch der van Bremen Bewond (Gebiet) des Blos mendales gesengligs vort dorch dat Stichte to Bremen gesored. De hebbe och to vorne Pers de unde Swyne, dede uth des Graven (Edsards in Offscissand) Bewynde synnen Bors wanten behorich gerovet syn, bynnen Bremen vorkosst.

Vin-mark, die Bestimmung und Bezeichnung der Gränzen, so weit einer oder eine Gemeine in ein nem gemeinschaftlichen Walde Holz hauen darf. Von Winnen in der zten Bedeut. Im Bütrenschen Denkb. unter beimf. Jahr. Darna ghingen wy under de Lynden, willende hegen eyn Holting (Holzeriche) der Wynnmarke hals ven. Bald darauf: Wente se wisten den Willesor, dat nemant scholde vorkopen uth der Wynmarke dy 10 March: anders wen to spiner egenen Behoff edder dat he sulvest to Vremen by deme Marchede veile brochte unde vorkoffte.

Wisen, 2.) als ein Gerichtswort der vorigen Zeiten heißt es, erkennen. Wor recht wisen: vor Recht erkennen: Im oft gedachten Denkb. unter dem I. 1508: wat dar vor recht gewised werdet — dar scholen dat Capittel van Monsfer enns, unde Sparenberg och Arnd Stedingkanders beples sich pune genogen lathen:

### S. 273.

Underwisen, 1.) unterweisen jiju recht weisen.

2.) anhalten zu etwas, einen zu seiner Pflicht und Schuldigkeit weisen, bedeuten. Seen das, beges red de to underwisende, se bewysen, wo se dar an gekomen synt. Und an einem andern Orte: Ich sede spinem brodere— dat he Iohanne underwise, dat gud vrig to satende, he dont anders clar unrecht.

. G. 279.

Wite-busse, In demselben Denko, heißt es unter dem Jahr 1508: Eod. die (prosesto Bartholomwi) is de Witebusse angestalt unde belevet upt nu ge: So we to spade kumpt bynnen enner Stunde, schal gheven 1 Zuaren, unde na ens ner Stunde 2 Zuaren: unde we uthe blivet, schal gheven 4 Zuaren. Unde so schal dubt beibe Wythe nu hir namals syn 8 Zwaren. Unde me schal alle Dage, wen me to Rade gheit, Whithe nemen.

**G.** 284.

Wolbern, ein männlicher Taufname.

Ende des fünften und letten Theils.



# Drucksehler:

| **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| im I. und II. Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S. 30. 3. 7. lies : neuen-Kornhaufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 — 28. 1. Anscharien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - xxi - 5. L. Seibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 135 - 10. l. Broom, Genist, und ein Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The state of the s |
| 173 - 20. l. daß fie bitter schmeden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 174 - 17. L. Buten aufant Buten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 183 21. L Erzb. anstatt Erb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 208 - 3. L. SPERKE. 2 4 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 231 — 25. f. diff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 256 - s. t. ber Scherung fur : bes Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| schlage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 310 - 3, 1. nordischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — — 8. 1. T für W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 348 - 18, I. Stat. Stad. VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — 373 — 10. נ. אַנָּה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 375 - 27. 1. Webrauch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 396 - 17. 1. Firrhaftig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — 468 — 9. 1. Funft für Füuft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 471 - 2. l. fyfan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 660 - re 1 Mahahalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- 662 <u>- 15. 1. Behobelns.</u>

- 6. 674 14. 1. hurler.
- . 682 8. 1. geve für geue.
- 693 ult. 1. du : in plur. ji, ihr. anstair : if, ich.
  - 716 14. l. 2 Bedeut, unter Flegen.



# im III. und IV. Th.

- 6. 44. 3. I. I. Stakk-wark, unter STARKE.
- 553 13. 1. Buuf?
- 633 16. 1. Schell fisk.
- 967 3. l. 5.) anstatt 2.)
- -- 988 -- 22. Steel yard.



im V. Th.

6. 208. 3. 28. l. De für Da.

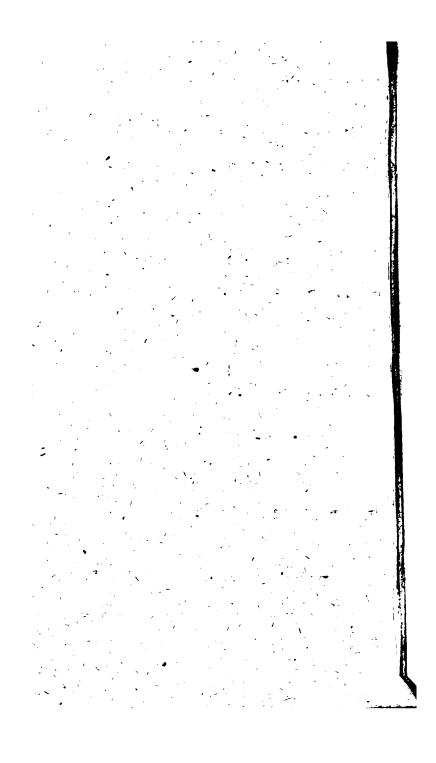

• ^ •

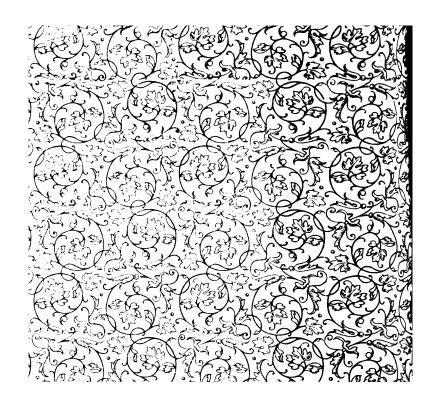

## **6.** 105.

Vertrekken, 3.) auf schieben, verschieben, verzögern. Ebon das, went denne sodanne ghave geprivis leget ship dar men se vortrecke, schole me, se dubbelb gheven.

# U,

### **G**. 149.

mftändicht, Umftandlichkeit: it. Umftanbe einer Gache. Ift veraltet. Im Burenfchen Denkb.
mpt aller Ummestendicht, wo id geschen is:
mit allen Umftanden, wie es sich zu getragen hat.

# W.

### 6. 244.

nwitlik, unbekannt, unbewußt, unwissentlich. D. von Buren Denkb. unter dem I. 1508: pfft he to Bremen ienige unrechte Have vorkofft hebbe, is deme Rade gang unwitlick, horen dat och ungerne.

### **S.** 262.

WIND. BEWIND, Administration; it. Gebiet, Herrschaft. Es ist ben uns veraltet, aber noch ben ben Hollandern üblich. Mir lesen es in dem Burenschen Denkb. unter dem J. 1508: Unde unse Vorgere hebben zick to ome gesellet, unde hebben spne Undersaten gripen hulpen, unde

# 464 Zusäte und Verbesserungen.

ben Weserstrom (de den van Bremen to vors biddende kumpt, d. i. den die von Bremen sicher zu halten schwidig sind) hen up geforet, dorch der van Bremen Bewind (Gebiet) des Blos mendales gefengligk vort dorch dat Stichte to Bremen gefored. De hebbe och to vorne Pers de unde Swyne, dede uth des Graven (Edzards in Offriesland) Bewynde synen Vorwanten behorich gerovet syn, bynnen Bremen vorkosst.

€. 26g.

Win-mark, die Bestimmung und Bezeichnung der Gränzen, so weit einer oder eine Gemeine in einem gemeinschaftlichen Walde Holz hauem dars. Wan WINNEN in der zten Bedeut. Im Burenschen Denkb. unter dems. Jahr. Darna ghingen wy under de Lynden, willende hegen epn Holting (Holzgericht) der Wynnmarke hals ven. Bald darauf: Wente se wisten den Willekor, dat nemant scholde vorkopen uth der Wynnmarke by 10 Marck: anders wen to spiner egenen Behoff edder dat he sulvest to Vremen by deme Marckede veile brochte unde vorkoffte.

G. 272.

Wisen, 2.) als ein Gerichtswort ber vorigen Zeiten heißt es, erkennen. Vor recht wisen: vor Recht erkennen: Im oft gedachten Denks. unter dem I. 1508: wat dar vor recht gewised werdet — dar scholen dat Capittel van Monsfer enns, unde Sparenberg von Arnd Stedingk anders beples zich pnne genogen lathen:

### Ø. 271.

Underwisen. 1.) unterweifen ju recht weifen.

2.) anhalten zu etwas, einen zu seiner Pflicht und Schuldigkeit weisen, bedeuten. Eben das beges red de to underwisende, se bewysen, wo se dar an gekomen sont. Und an einem andern Orte: Ich sede synem brodere dat he Ishanne underwise, dat gud vrig to satende, he dont anders clar unrecht.

· G. 279.

Wite-busse, In demselben Denks, heißt es unter dem Jahr 1508: Eod. die (profesto Bartholomwi) is de Witebusse angestalt unde belevet upt nu ge: So we to spade kumpt bynnen enner Stunde, schal gheven 1 Zuaren, unde na ens ner Stunde 2 Zuaren: unde we uthe blivet, schal gheven 4 Zuaren. Unde so schal dubt beide Wythe nu hir namals syn 8 Zwaren. Unde me schal alle Dage, wen me to Rade gheit, Wythe nemen.

Ø. 284.

Wolbern, ein mannlicher Taufname.

Ende des fünften und letten Theile.



gebruckt ben Friedrich Meier, E. Sochehlen Sochn. Mathe Buchbrucker.

# Drucksehler:

| *********                                              |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| im I. und II. Th.                                      |     |
| S. ga. 3. 7. lies : neuen Kornhaufe.                   |     |
| — 49 — 28. 1. Anscharien :                             |     |
| - rii - 5. l. Seibe.                                   | -   |
| — 135 — 10. 1. Broom, Genist, und ein L                | نة  |
| fem.                                                   | 10  |
| - 173 - 20. l. daß sie bitter schmecken.               |     |
|                                                        | ,   |
| — 174 — 17. I. Buten anstatt Buten.                    |     |
| — 183-— 21. L. Erzb. anstate Erb.                      | •   |
| - 208 - 3. L. SPERKE.                                  |     |
| 231 — 25. f. diff.                                     |     |
| - 256 - 5. 1. ber Scherung für : bes Ei                | 113 |
| schlags.                                               |     |
| — 310 — 3, 1. nordischen.                              |     |
| — — 8. 1. T für W.                                     |     |
| - 348 - 18. 1. Stat. Stad. VI.                         |     |
| — 373 — זס. ו. הפנה                                    |     |
| 375 — 27. 1. Gebrauch.                                 |     |
| — 396 — 17. 1. Firrhaftig.                             |     |
|                                                        |     |
| — 468 — 9. 1. Funst für Fuust.<br>— 471 — 2. 1. fysan. |     |
|                                                        |     |
| - 662 - Is. L. Rehnhelme                               |     |

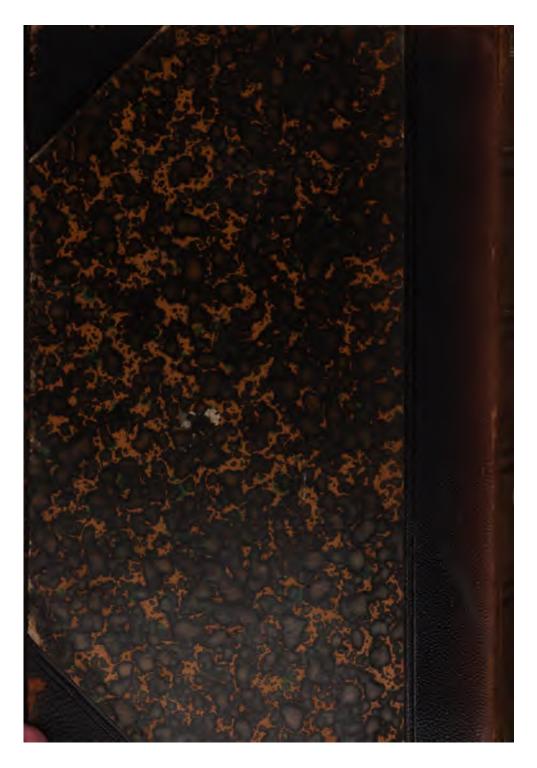